

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



### INGL 3462.2



HENRY WARE WALES, M. D.,

OF BOSTON.

(Class of 1838.)

Received 22 October,

1856.

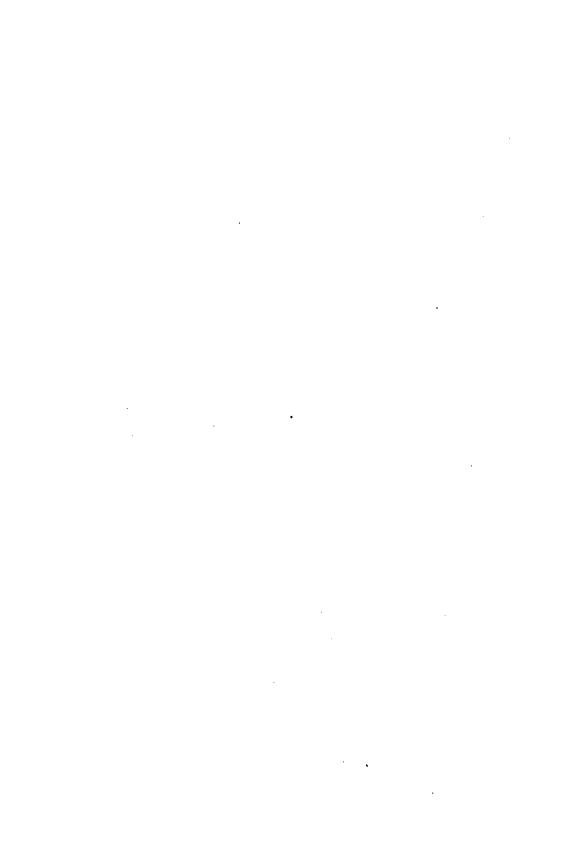

## INdL 3462.2



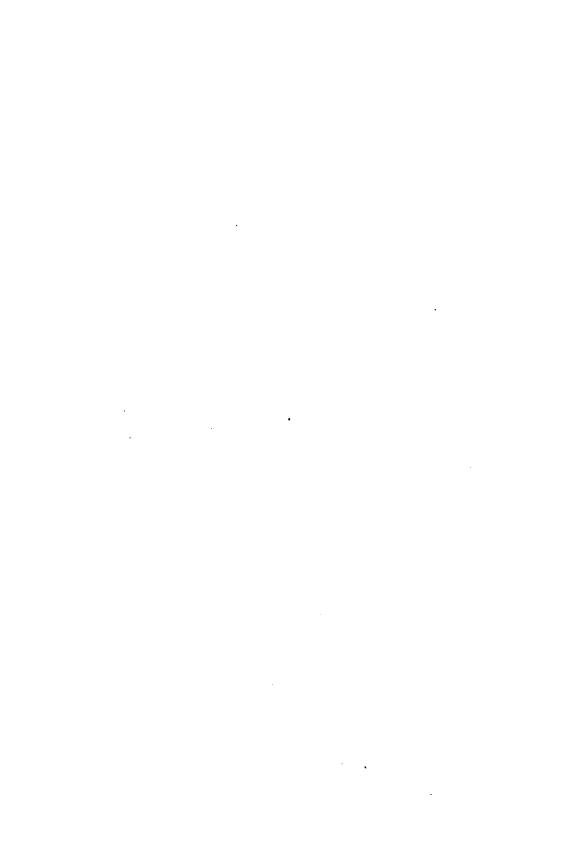







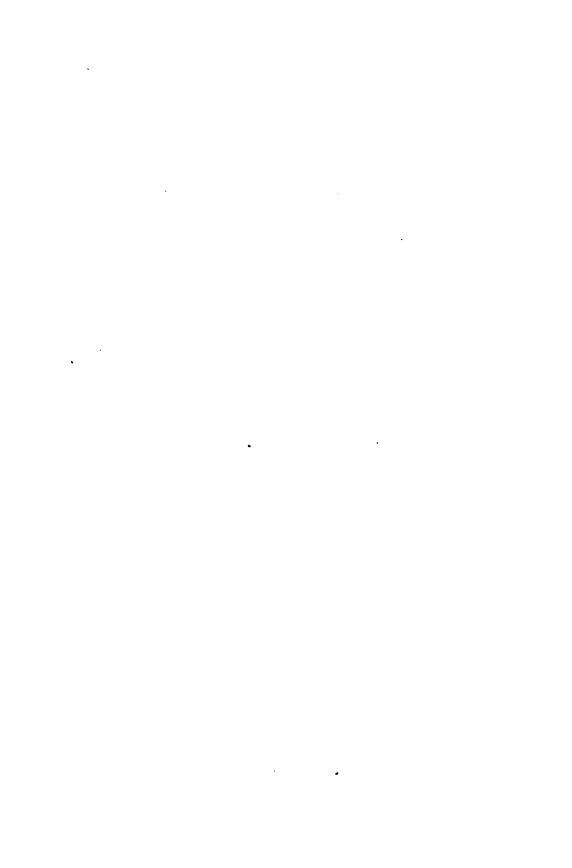

## ॥ या ज्ञवल्का धर्मशासम्॥

# Yajnavalkya's Gesetzbuch.

### Sanskrit und Deutsch

herausgegeben

von

### Dr. Adolf Friedrich Stenzler,

ordentlichem Professor der Orientalischen Sprachen an der Universität Breslau.

Τρέφονται γὰρ πάντες οἱ ἀνθρώπινοι νόμοι ὑπὸ ἐνὸς τοῦ θείου.

Heraklit.



Ferd. Dümmler's Buchhandlung.

<00∰00<>

LONDON,

WILLIAMS & NORGATE, 14 Henrietta Street Covent Garden. 1849.

Ind h 3462,2

1856. Oct. 22 Nales Bequest

### Vorrede.

Die ausgabe des Yâjnavalkya, welche ich hiermit den freunden des indischen alterthums übergebe, war ursprünglich bestimmt, eine sammlung zu eröffnen, in welcher ich wo möglich alle indischen gesetzbücher, ausser dem des Manu, im original mit deutscher übersetzung vereinigen wollte. Noch ehe ich im stande bin ein bestimmtes versprechen zu geben über die ausführung dieses planes, benutze ich die sich darbietende gelegenheit, dieses einzelne gesetzbuch herauszugeben.

Aus der grossen zahl dieser gesetzbücher sind bis jetzt nur diejenigen durch europäische bearbeitung unserer bekanntschaft theilweise näher gebracht, welche das eigentliche recht als einen bestandtheil enthalten, und dadurch wichtig sind für die praktischen juristen in Indien. Es scheint aber jetzt zeit zu sein, die litteratur der gesetzbücher in ihrem ganzen umfange in den bereich der forschung zu ziehen. Ein vergleichendes studium derselben muss nothwendig resultate gewähren, welche nicht wenig beitragen werden zur erkenntniss der entwickelung des indischen lebens. Indem ich mir vorbehalte, die bisherigen ergebnisse meiner studien

auf diesem gebiete in einer reihe von abhandlungen über die litteratur der gesetzbücher im allgemeinen und über einzelne materien derselben mitzutheilen, will ich mich hier auf die nöthigsten andeutungen über das vorliegende gesetzbuch beschränken.

Das gesetzbuch des Yâjnavalkya ist, eben so wie die gesetzbücher des Manu und mehrerer anderer gesetzgeber, in verschiedenen redaktionen vorhanden gewesen, und wahrscheinlich noch vorhanden. Die indischen juristen eitiren einen Brihad Yâjnavalkya und einen Vriddha Yâjnavalkya. In welchem verhältnisse die so bezeichneten gesetzbücher zu dem vorliegenden stehen, lässt sich aus den wenigen citaten, welche sich aus ihnen vorfinden, nicht bestimmen. Europa vorhandenen hülfsmittel dürften auch wohl überhaupt nicht zur lösung dieser frage hinreichen. Bei ihrer wichtigkeit für die geschichte dieses zweiges der Sanskrit-litteratur ist es wünschenswerth, dass in Indien selbst nach den verschiedenen redaktionen der gesetzbücher geforscht werde. Aus dem gebrauche, welchen die indischen juristen von diesen verschiedenen redaktionen machen, geht hervor, dass diejenigen redaktionen der gesetzbücher, welche bloss mit dem namen ihrer verfasser, ohne weiteren zusatz, bezeichnet werden, für das praktische leben schon seit langer zeit von überwiegender geltung waren.

Yâjnavalkya's gesetzbuch ist von mehreren commentatoren erläutert worden\*). Als den ältesten commentar

<sup>\*)</sup> Ich nehme diese litterarhistorischen notizen aus den vorreden Colebrooke's zu seinen werken: A Digest of Hindu Law, Vol. I — III. London 1801. 8. und: Two Treatises on the Hindu Law of Inheritance. Calcutta 1810. 4. Einiges auch aus dem aufsatze von F. W. Ellis, On the Law Books of the Hindus, in den Transactions of the Literary Society of Madras. P. I. London 1827. 4.

Vorrede. V

nennt man den des Aparârka. Der verfasser stammte aus der königlichen familie der Silâras. Auf seinen ausführlichen commentar soll sich, nach Ellis, meistens Vijn an eśvara in seiner Mitâksharâ beziehen, wenn er meinungen anführt, ohne zu sagen, woher er sie nimmt. Als ein neuerer und kurzer commentar wird der des Sûlapâńi\*) erwähnt. Er steht bei der bengalischen rechts-Dîpakalikâ betitelt. schule in besonderem ansehen, und wird daher auch häufig in Raghunandana's Smrititattva citirt. Ausser diesen werden noch commentare zu Yajnavalkya's gesetzbuche von Devabodha und Viśvarûpa erwähnt. Wichtiger aber, als die genannten commentare ist die berühmte Mitâksharâ von Vijnâneśvara. Sie ist mehr als ein blosser commentar zum Yâjnavalkya. Sie hat sein gesetzbuch zur grundlage, beschränkt sich aber nicht darauf, dasselbe zu erklären, sondern discutirt zweiselhafte stellen ausführlich und scharfsinnig, und ergänzt da, wo nach dem standpunkte ihrer zeit irgend eine lücke erscheint, aus einer reichen litteratur von gesetzbüchern und anderen werken, so dass sie eine getreue darstellung des ganzen inhalts des gesetzes gewährt, wie sich derselbe zu ihrer zeit gestaltet hatte. Vijnaneśvara soll zu einer durch Sankara gestifteten sekte von Sannyâsins gehört haben, und da ein commentar zur Mitâksharâ wahrscheinlich im 14. jahrhundert geschrieben ist, so würde die abfassung der Mitâksharâ zwischen das 9. und 14. jahrhundert n. Ch. G. fallen \*\*). Ihr ansehen ist gross und

÷

<sup>\*)</sup> In der königl. bibliothek zu Berlin, Chambers' sammlung, No. 328, findet sich: Prâyaścitta viveka von Sûlapâńi. Ist das vielleicht ein theil dieses commentares? oder gar der ganze commentar, und die unterschrift nur dem dritten buche angehörend?

<sup>\*\*)</sup> Colebrooke, Inheritance, p. XI.

weit verbreitet; sie gilt, wie Colebrooke\*) sagt, in allen indischen rechtsschulen, von Benares bis zur südspitze Indiens, als die hauptgrundlage der von ihnen befolgten lehren, und als eine autorität, von welcher sie selten abweichen.

Es giebt mehrere commentare zur Mitâksharâ. Colebrooke hat vier erwähnt gefunden\*\*), nennt aber nur drei namentlich: die Subodhinî von Viśveśvara Bhatta, nach Colebrooke's vermuthung aus dem 14. jahrhundert; einen neueren commentar von Bâlam Bhatta, und die Pratîtâksharâ von Nanda Pańdita, dem verfasser des bekannten werkes über Adoption, Dattaka Mîmânsâ, und eines commentars zu Vishńu's Dharma Śâstra, betitelt Vaijayantî.

Von diesen zur erklärung des vorliegenden gesetzbuches dienenden werken hat mir keines, ausser der Mitâksharâ, zu gebote gestanden. Obgleich ich hinreichende gelegenheit gehabt habe, mich von Vijn ân e śvar a's gründlichkeit im allgemeinen zu überzeugen, bin ich doch seinen erklärungen stets nur nach strenger prüfung gefolgt. Man kann auch, wenn es sich um das verständniss der älteren gesetzbücher handelt, nicht vorsichtig genug sein in der benutzung der werke späterer juristen, weil der standpunkt derselben sie an einer unbefangenen, genauen auffassung der gesetzbücher hindert. Das bewusstsein einer allmähligen weiterbildung des gesetzes ist den Indiern nicht zu jeder zeit fremd gewesen, wie schon aus den verschiedenen gesetzstellen hervorgeht, welche Sir William Jones seiner übersetzung des Manu angehängt hat. In Parâśara's gesetzbuch heisst es (1, 22), dass die gesetze der verschiedenen zeitalter ver-

ž

<sup>\*)</sup> Colebrooke, Inheritance, p. 1X.

<sup>\*\*)</sup> Ebend. p. IV.

Vorrede. VII

schieden sind\*), und zwar wird (1, 24) Man u's gesetzbuch dem Krita Yuga zugeschrieben, Gautama's dem Treta Yuga, Śankha's und Likhita's dem Dvâpara Yuga, und endlich Parâśara's gesetz dem Kali Yuga\*\*). Den späteren juristen aber erscheint die ganze Smriti, d. h. die aus der vorzeit überlieferte gesetzlitteratur, wie eine einheit, innerhalb welcher sie sich keinen widerspruch denken können. Um daher die wirklich vorhandenen verschiedenheiten und widersprüche zwischen einzelnen gesetzbüchern zu entfernen, nehmen sie nicht selten ihre zuflucht zu den gezwungensten erklärungen einzelner stellen der gesetzbücher.

Ein beispiel mag als beweis für diese behauptung dienen. Yajnavalkya leitet seine vorschriften über die gottesurtheile (2, 95) mit folgenden worten ein: "Wage, feuer, "wasser, gift und das weihwasser sind hier die gottesurtheile "zur reinigung; diese werden bei grossen anklagen ange-"wandt, wenn der kläger zu einer geldstrase bereit ist." Dann giebt er einige allgemeine bestimmungen über die anwendung der gottesurtheile, und beschreibt endlich das verfahren bei jedem einzelnen derselben. Bei unbefangener betrachtung dieses ganzen abschnittes (2, 95-113) lässt sich wohl nicht zweifeln, dass Yajnavalkya die anwendung der gottesurtheile überhaupt nur bei grossen anklagen gestatten will, und dass er nur die fünf genannten arten von Auf dieselben fünf arten beschrängottesurtheilen kennt. ken sich auch andere gesetzgeber, z.B. Vishnu, Sankha und Nârada. Dagegen sinden sich in den gesetzbüchern

<sup>\*)</sup> म्रन्ये कृतयुगे धर्मास्त्रेतायां द्वापरे परे । म्रन्ये कलियुगे नृषाां युगन्नपानुसारतः ॥ २२ ॥

<sup>\*\*)</sup> कृते तु मानवा धर्मस्रेतायां गोतमः स्मृतः । द्वापरे श्रांबलिबितः कली पाराश्वरः स्मृतः ॥ २४॥

VIII Vorrede.

des Brihaspati und Pitâmaha neun verschiedene arten von gottesurtheilen erwähnt. Vijnâneśvara erkennt aber hierin keine verschiedenheit, welche sich erklären liesse durch die annahme, dass die zahl der gottesurtheile im laufe der zeit vermehrt worden sei, sondern er weiss die verschiedenen gesetzgeber auf andere weise zur übereinstimmung zu bringen. Yâjnavalkya, sagt er, führt die fünf oben genannten gottesurtheile an, nicht als wenn nur diese fünf existirten, sondern indem er hinzufügt: "diese werden bei grossen anklagen angewandt," deutet er an, dass die übrigen bei geringen anklagen angewandt werden.

Ich könnte andere beispiele anführen, in welchen nicht bloss dem sinne, sondern auch den worten noch grössere gewalt angethan wird. Das obige beispiel wird aber hinreichen, um zu zeigen, dass man sich in der erklärung der alten gesetzbücher der leitung der indischen juristen nicht unbedenklich überlassen kann.

Das historische interesse, welches unsere Sanskrit-studien leitet, zwingt uns vielmehr, in graden gegensatz zu den indischen juristen zu treten. Nur die genaue auffassung der verschiedenheiten zwischen den einzelnen gesetzbüchern kann uns in den stand setzen, die stelle zu bestimmen, welche jedes derselben einnimmt, so wie auch die resultate zu ziehen, welche sich daraus für die entwickelung des indischen lebens ergeben.

Zu einer solchen arbeit habe ich mit der vorliegenden ausgabe des Yâjnavalkya den anfang machen wollen. Ich habe alle sorgfalt angewandt, die vergleichung des Yâjnavalkya mit dem Manu zu erleichtern, durch möglichst genaue anführung der parallel-stellen aus dem gesetzbuche des letzteren. Die vielfache übereinstimmung beider gesetzbücher in sachen wie in ausdrücken führt allerdings zu der

Vorrede. IX

annahme, dass Manu's gesetzbuch dem gesetzbuche des Yâjnavalkya als grundlage gedient habe. Neben dieser übereinstimmung treten uns aber auch bedeutende unterschiede entgegen.

Yajnavalkya enthält zunächst mehrere gegenstände, welche bei Manu gar nicht vorkommen. Als die wichtigsten von diesen erscheinen mir: Die verehrung des Ganesa (1, 270) und der planeten (1, 284); die ausfertigung von urkunden auf metallplatten über schenkungen von land (1, 318); die einrichtung von klöstern (2, 185). Manu eine polemische rücksicht auf die Buddhisten zu finden sei, ist wenigstens zweifelhaft. Ausdrücke wie: leugner, Veda-spötter (Nâstika, Vedanindaka) und ähnliche, sind zu allgemein, um mit sicherheit zu der annahme zu berechti-Wenn aber bei Yajnavalkya ausserdem noch die kahlköpfe, die gelben gewänder, die lehre von dem svabhåva (1, 271. 272. 349) erwähnt werden, so wird sich eine darin liegende beziehung auf die Buddhisten schwerlich leugnen lassen.

Noch wichtiger für die auffassung des verhältnisses beider gesetzgeber zu einander ist die vergleichung derselben in denjenigen materien, welche beiden gemeinschaftlich sind. Wer z. B. das eigentliche recht und das gerichtliche verfahren bei beiden gesetzgebern vergleicht, wird nicht nur im allgemeinen bei Yâjnavalkya einen fortschritt zu grösserer schärfe und bestimmtheit wahrnehmen, sondern auch in vielen einzelnen punkten, in welchen beide wesentliche verschiedenheiten zeigen, Yâjnavalkya's standpunkt als einen späteren erkennen.

Um meine ansicht über das relative alter des Yâjnavalk ya hier vollständig auszusprechen, füge ich hinzu, dass aus der vergleichung desselben mit anderen gesetzbüchern, X Vorrede.

soweit mir diese bis jetzt vergönnt gewesen, es sich mir als wahrscheinlich ergeben hat, dass keins der anderen gesetzbücher in die zeit vor Yâjnavalkya zu stellen sei. Yâjnavalkya's gesetzbuch scheint mir also die nächste stufe nach Manu zu bezeichnen. Ich werde bald gelegenheit haben, die gründe für diese ansicht bei der bearbeitung einzelner rechtsmaterien näher darzulegen.

Schwieriger ist es, über das absolute alter des Yajnavalk ya zu einer entscheidung zu kommen. Die ansicht, welche Schlegel noch vor wenigen jahren mit zuversicht aussprach, dass Manu's gesetzbuch wenigstens tausend jahre vor Ch. G. vorhanden gewesen sei\*), findet schon jetzt schwerlich noch einen anhänger. Die ganze litteratur der uns vorliegenden gesetzbücher ist offenbar in eine viel spätere zeit herabzusetzen, wenn auch ihr wesentlicher inhalt schon früher vorhanden war, und ihre vorläufer wahrscheinlich noch zugänglich sind. Was Yajnavalkya's gesetzbuch betrifft, so ist das zweite buch desselben später wörtlich in das Agni Purâna aufgenommen worden. erwähnt in seiner analyse dieses Purâna, dass sich stellen aus Yajnavalkya's gesetzbuch in inschriften aus dem 10. jahrhundert nach Ch. G. finden, und dass das gesetzbuch also eine beträchtliche zeit vor das 10. jahrhundert zu setzen sei\*\*). Der umstand, dass sich stellen aus Yajna-

<sup>\*)</sup> Zeitschrift f. d. K. d. Morgenl. Bd. III. p. 379. Utrumque librum, et legum codicem et carmen epicum, ut uno verba dicam, quod multorum annorum meditatio me docuit, septimo minimum ante Alexandri Magni aetatem seculo propagatum per Indiam fuisse, certissime statuo. Vel remotior Manûs et Vâlmîcis aetas mihi est indubitata.

<sup>\*\*)</sup> Journ. As. Soc. Beng. Vol. I, p. 84. It is certainly not very modern, as passages have been found on inscriptions in every part of India, dated in the tenth and eleventh centuries. To have been so widely diffused, and

Vorrede. XI

valk ya's Gesetzbuch im Panca Tantra finden\*), berechtigt uns wohl nicht, das fünfte jahrhundert nach Ch. G. als die späteste grenze der abfassung zu setzen, da es der kritik kaum möglich sein wird, das Panca Tantra in seiner ältesten gestalt herzustellen. Ueber die früheste grenze des Yâjnavalk ya lässt sich nur eine wenig sichere vermuthung aufstellen. Wilson hält es für möglich, dass die benennung einer münze, Nâńaka, von den münzen des Kanerki genommen sei\*\*), und da sich dieses wort bei Yâjnavalk ya (2, 241) findet, so würden wir etwa das zweite jahrhundert nach Ch. G. als früheste grenze für die abfassung seines gesetzbuches haben.

Ueber die kritischen hülfsmittel, welche mir zu gebote standen, geben die kritischen anmerkungen die nöthige auskunft. Der übersetzung hätte ich, ausser den parallelstellen aus Manu, gern einen ausführlichen commentar beigefügt. Aber wenn sich derselbe gleichmässig über das ganze gesetzbuch verbreiten sollte, so hätte ich die herausgabe des buches auf nicht ganz kurze zeit hinausschieben müssen. Ich habe es daher vorgezogen, zunächst das blosse gesetzbuch zu geben, und werde auch, wenn es mir vergönnt ist, mit den übrigen gesetzbüchern so fortfahren, um auf diese weise die grundlage zu einer ausführlichen darstellung des inhalts des indischen Gesetzes vorzubereiten.

to have then attained a general character as an authority, a considerable time must have elapsed, and the work must date therefore long prior to those inscriptions.

<sup>\*)</sup> Y. 3, 11 steht PT. śl. 380 (p. 80 in Kosegarten's ausgabe), und Y. 1, 71. steht PT. 3, śl. 212 (p. 188). Auch PT. p. 149, l. 2. scheint sich eher auf Y. 1, 346 als auf Mn. 7, 160 zu beziehen.

<sup>\*\*)</sup> Wilson, Ariana antiqua, p. 364.

Manu's gesetzbuch hat, trotz der mehrfachen bearbeitungen, doch seinem wichtigsten inhalte nach bis jetzt lange nicht die berücksichtigung erfahren, welche es ver-Wenn ausserdem das interesse auf dem gebiete der indischen litteratur im gegenwärtigen augenblicke sich vorzugsweise auf die wichtigen denkmäler der ältesten zeit wendet, so könnte es scheinen, als hätte ich für die herausgabe dieses gesetzbuches einen ungünstigen zeitpunkt gewählt. Ich fürchte das nicht, sondern hoffe vielmehr, dass die durch vergleichung beider gesetzgeber deutlich hervortretende geschichtliche bewegung nicht nur der gesetzlitteratur überhaupt grössere aufmerksamkeit zuwenden, sondern auch den wunsch erregen wird, die fäden aufzufinden, welche diesen zweig der litteratur mit der ältesten zeit verbinden. aufgabe hat mir bei der beschäftigung mit den gesetzbüchern vor augen gestanden. Möchte es mir vergönnt sein, zu ihrer lösung selbst noch einiges beizutragen.

Breslau, den 17. august 1849.

A. F. Stenzler.

## याज्ञवल्काधर्मशास्त्रं

## श्रीस्तंश्लेरेण

## व्रतिश्चाव्यानगर्मकामठे संस्कृतभाषाध्यापकेन

शोधितं

तस्मिन्नेव च नगरे मुद्रितं

१८८१



विक्रीयते तु बेरलीनाख्यराजधान्यां इह्मेरनाम्ना पुस्तकविक्रेत्रा

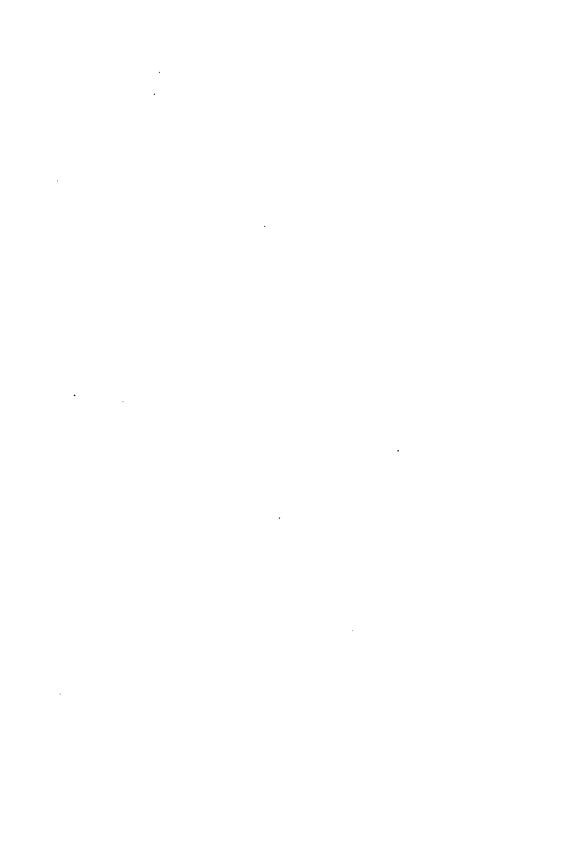

## ॥ याज्ञवत्क्वधर्मशास्त्रम् ॥



योगिश्चरं याज्ञवल्कां सम्पूड्य मुनयो उ ब्रुवन् । वर्णाश्चमेतराणां नो ब्रूिक् धर्मानशेषतः ॥१॥ मिथित्नास्यः स योगीन्द्रः चणं ध्यात्वाब्रवीन्मुनीन् । यस्मिन्देशे मृगः कृष्णस्तस्मिन्धर्मात्रिबोधत ॥१॥ पुराणान्यायमीमांसाधर्मशास्त्राङ्गमिश्चिताः । वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश ॥३॥ मन्वत्रिविषुकारीतयाज्ञवल्क्योशनोऽङ्गिराः । यमापस्तम्बसंवतीः कात्यायनबृक्स्पती ॥४॥ पराशर्व्यासशङ्गलिखिता द्चगौतमौ । शातातपो वशिष्ठश्च धर्मशास्त्रप्रयोजकाः ॥५॥

देशे काल उपायेन द्रव्यं श्रद्धासमन्वितम् । पात्रे प्रदीयते यत्तत्सकलं धर्मलचणम् ॥६॥ श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः। सम्यक्सङ्कल्पजः कामो धर्ममूलिमदं स्मृतम् ॥७॥ इज्याचार्दमार्हिसादानस्वाध्यायकर्मणाम् । श्रयं तु परमो धर्मी यद्योगेनात्मदर्शनम् ॥ ६॥ चत्वारो वेदधर्मज्ञाः पर्षत्नैविद्यमेव वा । सा ब्रुते यं स धर्मः स्यादेको वाध्यात्मवित्तमः ॥१॥ ब्रक्सन्तियविर्भूदा वर्णास्त्वासास्त्रयो दिजाः । निषेकादिश्मशानात्तास्तेषां वे मत्त्रतः क्रियाः ॥१०॥ गर्भाधानमृतौ पुंसः सवनं स्पन्दनात्पुरा । षष्ठे उष्टमे वा सीमन्तो मास्येते जातकर्म च ॥११॥ श्रकृत्येकादशे नाम चतुर्थे मासि निष्क्रमः । षष्ठे अत्रप्राशनं मासि चूडा कार्या यथाकुलम् ॥१२॥ एवमेनः शमं याति वीजगर्भसमुद्रवम् । तूर्त्तीमेताः क्रियाः स्त्रीणां विवाहस्तु समस्रकः ॥१३॥ गर्भाष्टमे ४ष्टमे वाब्दे ब्राह्मणस्योपनायनम् । राज्ञामेकादशे सैके विशामेके यथाकुलम् ॥१४॥

उपनीय गुरुः शिष्यं मकाव्याकृतिपूर्वकम् । वेदमध्यापयेदेनं शीचाचारांख शिच्चयेत् ॥१५॥ दिवा सन्ध्यामु कर्णास्थब्रह्मसूत्र उद्झुखः । कुर्यान्मूत्रपुरीषे च रात्री चेद्दिणामुखः ॥१६॥ गृक्षीतशिश्रश्चोत्याय मृद्धिरभ्युद्धृतैर्जलैः । गन्धलेपचयकरं शीचं कुर्यादतन्द्रितः ॥१०॥ म्रनर्जानुः शुची देश उपविष्ट उद्झुखः । प्रागा ब्रान्धेण तीर्थेन दिजो नित्यमुपस्पृशेत् ॥१८॥ कनिष्ठादेशिन्यंगुष्ठमूलान्ययं करस्य च। प्रजापतिपितृब्रक्तदेवतीर्थान्यनुक्रमात् ॥११॥ त्रिः प्राश्यापो दिरुन्मृत्य खान्यद्भिः समुपस्पृशेत् । श्रद्भित्तु प्रकृतिस्थाभिक्तिनाभिः फेनबुद्धुदैः ॥२०॥ कृत्कगठतालुगाभिस्तु यथासंख्यं दिजातयः शुध्येर्न्स्त्री च शूद्रश्च सकृत्स्पृष्टाभिर्त्ततः ॥ ११॥ स्नानमब्देवतेर्मलेर्मार्जनं प्राणसंयमः । मूर्यस्य चाप्युस्थानं गायत्र्याः प्रत्यक्ं जपः ॥५५॥ गायत्रीं शिर्सा सार्धे जपेद्याकृतिपूर्विकाम् । प्रतिप्रणवसंयुक्तां त्रिरयं प्राणसंयमः ॥२३॥

प्राणानायम्य सम्प्रोद्ध्य त्र्यूचेनाब्दैवतेन तु । जपन्नासीत सावित्रीं प्रत्यग्रातारकोदयात् ॥५४॥ सन्ध्यां प्राक्प्रातरेवं कि तिष्ठेदासूर्यदर्शनात् । श्रिप्रकार्यं ततः कुर्यात्सन्ध्ययोरुभयोर्पि ॥ ५५॥ 🐦 ततो प्रिवाद्येदृद्धानसावरुमिति ब्रुवन् । गुरुं चैवाप्युपासीत स्वाध्यायार्थं समाक्तिः ॥२६॥ म्राक्रतम्राप्यधीयीत लब्धं चास्मै निवेद्येत् । क्तितं चास्याचरे वितयं मनोवाकायकर्मभिः ॥५७॥ कृतज्ञाद्रोक्तिमेधाविष्रुचिकल्यानसूयकाः । 📉 ऋध्याप्या धर्मतः साधुशक्ताप्तज्ञानवित्तदाः ॥५८॥ 💢 💢 द्राउ। जिनोपवीतानि मेखलां चैव धारयेत् । ब्राक्सणेषु चरेंद्रैन्नमनिन्योघात्मवृत्तये ॥५१॥ म्रादिमध्यावसानेषु भवच्छब्दोपलिचता । ब्राव्ह्यणन्तियविशां भैन्नचर्या यथाक्रमम् ॥३०॥ कृताग्रिकार्यी भुज्जीत वाग्यतो गुर्वनुज्ञया । म्रापोशानिक्रयापूर्वे सत्कृत्यात्रम्कृत्सयन् ॥३१॥ ब्रक्तचर्ये स्थितो नैकमन्नमघादनापदि । ब्राक्सणः काममश्रीयाच्छाद्धे व्रतमपीउयन् ॥३५॥ -

मधुमांसाञ्जनोच्छिष्टशुक्तस्त्रीप्राणिहिंसनम् । भास्करांलोकनाञ्चीलपरिवादादि वर्जयेत् ॥३३॥ स गुरुर्यः क्रियाः कृत्वा वेदमस्मै प्रयच्छति । उपनीय द्ददेदमाचार्यः स उदाक्तः ॥३४॥ एकदेशमुपाध्याय ऋत्विग्यज्ञकृरुच्यते । **एते मान्या यथापूर्व मेभ्यो माता गरीयसी ॥३**५॥ प्रतिवेदं ब्रक्सचर्य दादशाब्दानि पञ्च वा । यरुणात्तिकमित्येके केशान्त्रयेव षोउशे ॥३६॥ श्राषोउशादादाविंशाचतुर्विशाच वत्सरात् । ब्रह्मचत्रविशां काल ग्रीपनायनिकः परः ॥३०॥ ग्रत उर्ध्व पतन्येते सर्वधर्मविरुष्कृताः । सावित्रीपतिताः ब्रात्या व्रात्यस्तोमादते क्रतोः ॥३६॥ मातुर्यद्ये जायन्ते द्वितीयं मौज्जिबन्धनात् । ब्राक्मण्डात्रियविशस्तस्मादेते दिजाः स्मृताः ॥३१॥ यज्ञानां तपसां चैव श्रुभानां चैव कर्मणाम् । वेद एव दिजातीमां निःश्रेयसकरः परः ॥४०॥ मधुना पयसा चैव स देवांस्तर्पयेद्भिजः। पितृन्मधुवृताभ्यां च ऋचो उधीते हि वो उन्वरुम् ॥४१॥ यज्ञंषि शक्तितो उधीते यो उन्वकं स घृतामृतेः । प्रीणाति देवानाज्येन मधुना च पितृंस्तथा ॥४५॥ स तु सोमप्तेर्देवांस्तर्पयेखो उन्वहं पठेत्। सामानि तृप्तिं कुर्याच पितृणां मधुसर्पिषा ॥४३॥ मेदसा तर्पयेदेवानषर्वाङ्गिरसः पठन् । पितृंश्च मधुप्तिर्पर्भ्यामन्वहं शक्तितो दिजः ॥४४॥ वाकोवाकां पुराणं च नाराशंसीश्च गाथिकाः । इतिकासांस्तथा विद्याः शक्त्याधीते कि यो उन्वक्म् ॥४५॥ मांसचीरीदनमधुतर्पणं स दिवीकसाम् । करोति तृप्तिं च तथा पितृणां मधुसर्पिषा ॥४६॥ ते तृप्तास्तर्पयन्येनं सर्वकामफलैः शुभैः । यं यं क्रतुमधीते च तस्य तस्याप्रुयात्फलम् ॥४०॥ त्रिर्वित्तपूर्णपृषिवीदानस्य फलमश्रुते । तपसञ्च परस्येक् नित्यं स्वाध्यायवान्द्रिजः ॥४६॥ नैष्ठिको ब्रद्मचारी तु वसेदाचार्यसिवधी । तदभावे उस्य तनये पत्न्यां वैद्यानरे उपि वा ॥४१॥ म्रनेन विधिना देहं साधयन्विजितेन्द्रयः। ब्रक्सलोकमवाब्रोति न चेक्सजायते पुनः ॥५०॥

गुरवे तु वरं दचा स्नायीत तदनुष्तया । वेदं व्रतानि वा पारं नीता क्युभयमेव वा ॥५१॥ श्रविद्युतब्रक्षचर्यी लत्तपर्यां स्त्रियमुद्रकेत् । **अनन्यपूर्विकां कात्तामसिपएडां यवीयसीम् ॥५**२॥ ऋरोगिणीं भ्रातृमतीमसमानार्षगोत्रज्ञाम् । Caschi पञ्चमात्सप्तमाद्रुर्ध्वं मातृतः पितृतस्तथा ॥५३॥ दशपुरुषविष्याताच्छोत्रियाणां महाकुलात् । स्फीताद्पि न सञ्चारिरोगदोषसमन्वितात् ॥५४॥ र्हतेरेव गुणेर्युक्तः सवर्णः श्रोत्रियो वरः । यत्नात्परीचितः पुंस्वे युवा धीमान् जनप्रियः ॥५५॥ यडच्यते दिजातीनां श्रूदादारोपसंयकः। न तन्मम मतं यस्मात्तत्रात्मा जायते स्वयम् ॥५६॥ तिस्रो वर्णानुपूर्व्येण दे तथैका यथाक्रमम् । ब्राक्मणत्तियविशां भाषीः स्वा प्रूदतन्मनः ॥५७॥ ब्राह्मो विवाह म्राह्मय दीयते शत्म्यलंकृता । तड्डाः पुनात्युभयतः पुरुषानेकविंश्यतिम् ॥५८॥ यज्ञस्थाय र्त्विजे देव स्नादायार्षस्तु गोदयम् । चतुर्दश प्रथमजः पुनात्युत्तरज्ञस्तु षट् ॥५६॥

इत्युक्ता चरतां धर्म सरु या दीयते उर्घिने । सकायः पावयेत्तज्जः षट् षडुंश्यान्सकात्मना ॥६०॥ **त्रा**मुरो द्रविणादानादान्थर्बः समयान्मियः । राचमो युद्धक्रणात्येशाचः कन्यकाक्लात् ॥६१॥ पाणिर्यास्यः सवर्णासु गृह्णीयात्त्वत्रिया शर्म् । वैश्या प्रतोदमादयादेदने त्वयजन्मनः ॥६२॥ पिता पितामको भ्राता सकुल्यो जननी तथा । कन्याप्रदः पूर्वनाशे प्रकृतिस्यः प्रः परः ॥ ६३॥ **म्र**प्रयच्छ्न्समाघ्रोति भ्रूणकृत्यामृतावृती । गम्यं त्रभावे दातृणां कन्या कुर्यात्स्वयं वरम् ॥६४॥ सकृत्प्रदीयते कन्या रुरंस्तां चौरदण्डभाक् । दत्तामपि रुरेत्पूर्वाच्छेयांश्वेदर् स्राव्रजेत् ॥६५॥ श्रनाख्याय दददोषं दएडा उत्तमसारुसम् । श्रद्रष्टां च त्यजन्कन्यां दूषयंस्तु मृषा शतम् ॥६६॥ श्रज्ञता च ज्ञता चैव पुनर्भूः संस्कृता पुनः । स्वेरिणी या पतिं किवा सवर्णं कामतः श्रयेत् ॥६०॥ श्रपुत्रां गुर्वनुज्ञातो देवरः पुत्रकाम्यया । सिपएडो वा सगोत्रो वा घृताभ्यक्त सतावियात् ॥६८॥ श्रागर्भसम्भवाद्गच्छेत्पतितस्वन्यथा भवेत् । म्रनेन विधिना जातः चेत्रजो उस्य भवेत्सुतः ॥६१॥ क्ताधिकारां मिलनां पिएउमात्रोपजीविनीम् । परिभूतामधःशय्यां वासयेद्यभिचारिगाीम् ॥७०॥ सोमः शौचं ददौ स्त्रीणां गन्धर्बश्च शुभां गिरम् । पावकः सर्वमेध्यवं मेध्या वै योषितो स्वतः ॥७१॥ व्यभिचारादृतौ शुिंडर्गर्भे त्यागो विधीयते । गर्भभर्तृवधादी च तथा मक्ति पातके ॥७५॥ मुरापी व्याधिता धूर्ता बन्ध्यार्षघ्यप्रियंवदा । स्वीप्रसूश्चाधिवेत्तव्या पुरुषदेषिणी तथा ॥७३॥ म्रिधिविन्ना तु भर्तव्या मरुदेनो उन्यया भवेत् । यत्रानुकूल्यं दम्पत्योस्त्रिवर्गस्तत्र वर्धते ॥७४॥ मृते जीवति वा पत्यौ या नान्यमुपगच्छति । सेक् कीर्तिमवाष्रोति मोदते चोमया सक् ॥७५॥ श्राज्ञासम्पादिनीं दत्तां वीर्सू प्रियवादिनीम् । त्यजन्दाप्यस्तृतीयांशमद्रव्यो भरूगां स्त्रियाः ॥७६॥ स्त्रीभिर्भर्तृवचः कार्यमेष धर्मः परः स्त्रियाः । श्राशुद्धेः सम्प्रतीच्यो हि महापातकदृषितः ॥७०॥

लोकानन्यं दिवः प्राप्तिः पुत्रपीत्रप्रपीत्रकैः । यस्मात्तस्मात्स्त्रियः सेव्याः कर्तव्याश्च सुरृद्धिताः ॥७६॥ षोउश र्तुनिशाः स्त्रीणां तस्मिन्युग्मासु संविशेत् । ब्रह्मचर्यिव पर्वाण्यामाश्वतस्रश्च वर्तयेत् ॥७१॥ हवं गच्छन्खियं ज्ञामां मघां मूलं च वर्जयेत् । मुस्य इन्दी सकृत्युत्रं लक्षाणं जनयेत्युमान् ॥६०॥ यथा कामी भवेदापि स्त्रीणां वरमनुस्मरन् । स्वदारिनरतश्चेव स्त्रियो रच्या यतः स्मृताः ॥ ६१॥ भर्तृश्रातृपितृज्ञातिश्वश्रूश्वशुरदेवरैः । बन्धुभिश्च स्त्रियः पूज्या भूषणाक्तादनाशनैः ॥ ८५॥ ्रः संयतोपस्करा दत्ता कृष्टा व्ययपराञ्चली । कुर्याच्छ्रश्रुयोः पादवन्दनं भर्तृतत्परा ॥६५॥ क्रीउां शरीरसंस्कारं समाजोत्सवदर्शनम् । कास्यं पर्गृके यानं त्यज्ञेत्प्रोषितभर्तृका ॥ ८४॥ र्चेत्कन्यां पिता विन्नां पितः पुत्रास्तु वार्धके । श्रभावे ज्ञातयस्तेषां न स्वातत्व्यं क्वचित्स्त्रियाः ॥ ६५ ॥ पितृमातृसुत्रभातृश्वश्रूश्वश्रुरमातुलैः । कीना न स्यादिना भर्त्रा गर्क्षाीयान्यथा भवेत् ॥ ६६॥ पतिप्रियकिते युक्ता स्वाचारा विजितेन्द्रिया । सेक् कीर्तिमवाष्रोति प्रेत्य चानुत्तमां गतिम् ॥६७॥ सत्यामन्यां सवर्णायां धर्मकार्यं न कार्येत् । सवर्णासु विधी धर्म्य ज्येष्ठया न विनेतरा ॥६६॥ दारुयिवाग्रिक्तेत्रेण स्त्रियं वृत्तवतीं पतिः । म्राक्रेदिधिवदारानग्रीम्रीवाविलम्बयन् ॥ ६१ ॥ सवर्णेभ्यः सवर्णासु जायने कि सजातयः । म्रनिन्येषु विवा<del>रे</del>षु पुत्राः सत्तानवर्धनाः ॥१०॥ विप्रान्मूर्धाविसक्तो हि चत्रियायां विशः स्त्रियाम् । वैश्याश्रद्योस्त् राजन्यान्माहिष्योग्रौ मुतौ स्मृतौ । वैश्यात् करणः श्रूद्यां वित्रास्वेष विधिः स्मृतः ॥१५॥ ब्राट्मण्यां चत्रियात्मूतो वैश्यदिदेखकस्तथा । श्रुद्राज्ञातस्तु चापडालः सर्वधर्मविरुष्कृतः ॥१३॥ न्नत्रिया मागधं वैश्याच्छ्रदात्नत्तार्मेव च । श्रृद्रादायोगवं वैश्या जनयामास वे सुतम् ॥१४॥ माहिष्येण करण्यां तु रथकारः प्रजायते । श्रमत्सन्तस्तु विज्ञेयाः प्रतिलोमानुलोमजाः ॥१५॥

जात्युत्कर्षी युगे ज्ञेयः सप्तमे पञ्चमे ४पि वा । व्यत्यये कर्मणां साम्यं पूर्ववचाधरोत्तरम् ॥१६॥ कर्म स्मार्त विवासाग्री कुर्वीत प्रत्यसं गृसी । दायकात्नाकृते वापि श्रीतं वैतानिकाग्निषु ॥१०॥ शरीरचिनां निर्वर्त्यं कृतशीचविधिर्दिजः । प्रातः सन्ध्यामुपासीत दत्तधावनपूर्वकम् ॥१६॥ कुवाग्नीन्सूर्य दैवत्याञ्चपेन्मत्नान्समाहितः । वेदार्थानधिगच्छेच शास्त्राणि विविधानि च ॥११॥ उपेयादीस्यरं चैव योगुन्नेमार्घसिद्धये । स्राता देवान्पितृंश्चेव तर्पयेदर्चयेत्तथा ॥१००॥ वेदायर्वपुराणानि सेतिकासानि शक्तितः । जपयज्ञप्रसिद्धार्थे विद्यां चाध्यात्मिकीं जपेत् ॥१०१॥ बितकर्मस्वधाकोमस्वाध्यायातिथिसिक्रियाः । भूतिपत्रमर्ब्रक्समनुष्याणां मक्तामखाः ॥१०५॥ देवेभ्यश्च इतादन्नाच्हेषाइतबलिं रुरेत् । श्रत्नं भूमौ स्रचाएडालवायसेभ्यश्च निच्चिपेत् ॥१०३॥ श्रनं पितृमनुष्येभ्यो देयमप्यन्वहं जलम् । स्वाध्यायं चान्वहं कुर्यात्र पचेदत्रमात्मने ॥१०४॥

बालस्ववासिनीवृद्धगर्भिण्यातुर्कन्यकाः । सम्भोज्यातिथिभृत्यांश्च द्ग्यत्योः शेषभोजनम् ॥१०५॥ श्रापोशानेनोपरिष्टाद्धस्तादश्रता तथा । म्रनग्रममृतं चैव कार्यमञ्जं दिजन्मना ॥१०६॥ **ग्रतिथिवेन वर्णानां दे**षं शक्त्यानुपूर्वशः । **अप्रणोग्धो ऽतिथिः सायमपि वाग्भृतृणोद्**कैः ॥१००॥ सत्कृत्य भिज्ञवे भिज्ञा दातव्या सुव्रताय च । भोजयेचागतान्काले सिखसम्बन्धिबान्धवान् ॥१०८॥ मकोत्तं वा मकातं वा श्रोत्रियायोपकल्पेयत् । सित्रियां चासनं स्वाडु भोजनं सूनृतं वचः ॥१०१॥ प्रतिसंवत्सरं बर्घाः स्नातकाचार्यपार्थिवाः । प्रियो विवासास्य तथा यज्ञं प्रत्यृत्विजः पुनः ॥११०॥ श्रध्वनीनो ऽतिथिर्ज्ञेयः श्रोत्रियो वेदपारगः । मान्यावेतौ गृरुस्थस्य ब्रह्मलोकमभीप्सतः ॥१११॥ पर्पाकरुचिर्न स्याद्निन्याम्ब्रणादृते । वाक्याणिपाद्चापत्त्यं वर्जयेद्यातिभोजनम् ॥११५॥ श्रतिषिं श्रोत्रियं तृप्तमासीमात्तमनुत्रजेत् । श्रकःशेषं सक्तासीत शिष्टेरिष्टिश्च बन्धुभिः ॥११३॥

उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां क्रवाग्रीस्तानुपास्य च । भृत्यैः परिवृतो भुक्ता नातितृत्याथ संविशेत् ॥११४॥ ब्राक्ते मुद्धर्ते उत्थाय चित्तवेदात्मनो कितम् । धर्मार्थकामान्स्वे काले यथाशक्ति न कापयेत् ॥११५॥ विद्याकर्मवयोबन्धुवित्तैर्मान्या यथाक्रमम् । र्तेः प्रभूतेः श्रूदो जिप वार्धके मानमर्रुति ॥११६॥ वृहभारिन्पस्नातस्त्रीरोगिवरचिक्रणाम् । पन्था देयो नृपस्तेषां मान्यः स्नातस्तु भूपतेः ॥११७॥ इज्याध्ययनदानानि वैश्यस्य चित्रियस्य च । प्रतिग्रको उधिको विप्रे याजनाध्यापने तथा ॥११८॥ प्रधानं चत्रिये कर्म प्रज्ञानां परिपालनम् । कुसीदं कृषिवाणिज्यं पाश्रुपात्यं विशः स्मृतम् ॥१११॥ श्रूद्रस्य दिजशुश्रूषा तयाजीवन्वणाग्भवेत् । शिल्पैर्वा विविधेर्तीविद्विज्ञातिक्तिमाचरम् ॥१५०॥ भाषीरतिः श्रुचिर्भृत्यभर्ता श्राह्मक्रियारतः । नमस्कारेण मस्त्रेण पञ्च यज्ञात्र कापयेत् ॥१५१॥ श्रक्तिंसा सत्यमस्तेयं शौचिमन्द्रियनियकः । दानं दमो दया चान्तिः सर्वेषां धर्मसाधनम् ॥१५२॥

वयोबुद्धर्थवाग्वेषश्रुताभिजनकर्मणाम् । श्राचरेत्सदृशीं वृत्तिमजिक्तामशठां तथा ॥१५३॥ त्रैवार्षिकाधिकान्नो यः स तु सोमं पिबेद्दिजः । प्राक्सौमिकीः क्रियाः कुर्याग्यस्यात्रं वार्षिकं भवेत् ॥१५४॥ प्रतिसंवत्सरं सोमः पृष्युः प्रत्ययनं तथा । कर्तव्यायायणेष्टिश्च चातुर्मास्यानि चैव हि ॥१२५॥ ष्ट्रषामसम्भवे कुर्यादिष्टिं वैद्यानरीं दिजः । क्तीनकत्यं न कुर्वीत सति द्रव्ये फलप्रदम् ॥१२६॥ चाएँ जायते यज्ञकरणाच्छूद्रभिचितात् । यज्ञार्यं लब्धमद्दद्वामुः काको ऽपि वा भवेत् ॥१५७॥ जीवेदापि शिलोञ्क्नेन श्रेयानेषां परः परः ॥१५०॥ न स्वाध्यायविरोध्यर्थमीकेत न यतस्ततः । न विरुद्धप्रङ्गेन सत्तोषी च भवेत्सदा ॥१२१॥ राजालेवासियाज्येभ्यः सीद्त्रिच्छेद्दनं चुधा । दिम्भिकृतुकपाषि उवकवृत्तीं य्रवर्जियत् ॥१५०॥ शुक्ताम्बर्धरो नीचकेशश्मश्रुनखः श्रुचिः । न भाषीद्र्शने अश्रीयात्रैकवासा न संस्थितः ॥१३१॥

न संशयं प्रपचेत नाकस्मादप्रियं वदेत् । नाहितं नानृतं चैव न स्तेनः स्यान वार्डुषिः ॥१३५॥ दात्तायणी ब्रह्मसूत्री वेणुमान्सकमण्डलुः । कुर्यात्प्रदिच्चां देवमृद्गोविप्रवनस्पतीन् ॥१३३॥ न तु मेक्टेन्नदीक्षायावर्त्मगोष्ठाम्बुभस्मसु । न प्रत्यग्न्यर्कगोसोमसन्ध्याम्बुस्त्रीदिजन्मनः ॥१३४॥ नेत्तेतार्के न नग्नां स्त्रीं न च संसृष्टमैथुनाम् । न च मूत्रं पुरीषं वा नाश्रुची राक्ततारकाः ॥१३५॥ म्रयं मे वब इत्येवं सर्वे मस्त्रमुदीर्यन् । वर्षत्यप्रावृतो गच्छेत्स्वपेत्प्रत्यिकशरा न च ॥१३६॥ ष्ठीवनामृक्शकृन्मूत्ररेतांस्यप्तु न निच्चिपेत् । पादी प्रतापयेत्राग्नी न चैनमभिलङ्गयेत् ॥१५०॥ जलं पिबेत्राञ्जलिना न शयानं प्रबोधयेत् । 🌙 🏄 🧀 🧀 नात्तः क्रीडेन्न धर्म प्रैर्व्याधितैर्वा न संविशेत् ॥१३८॥ विरुद्धं वर्जयेत्कर्म प्रेतधूमं नदीतरम् । केशभस्मतुषाङ्गारकपालेषु च संस्थितिम् ॥१३१॥ नाचन्नीत धयलीं गां नादारेण विशेत्क्वचित् । न राज्ञः प्रतिगृह्णीयालुब्धस्योक्कास्त्रवर्तिनः ॥१४०॥

प्रतिग्रके सूनिचक्रिध्वजिवेश्यानराधिपाः । उष्टा दशगुणं पूर्वात्पूर्वादेते यथाक्रमम् ॥१४१॥ **ऋध्यायानामुपाकर्म श्रावएयां श्रव**णेन वा । क्स्तेनौषधिभावे वा पञ्चम्यां श्रावणस्य तु ॥१४२॥ पौषमासस्य रोव्हिण्यामष्टकायामयापि वा । जलाने इन्द्सां कुर्याइत्सर्गे विधिवद्विः ॥१४३॥ त्र्यक्ं प्रेतेष्ठनध्यायः शिष्यर्विग्गुरुबन्धुषु । उपाकर्माणि चोत्सर्गे स्वशाखाश्रोत्रिये मृते ॥१८८॥ सन्ध्यागर्जितनिर्घातभूकम्पोल्कानिपातने । समाप्य वेदं घुनिशमार्ग्यकमधीत्य च ॥१४५॥ पञ्चद्श्यां चतुर्दश्यामष्टम्यां राङ्गसूतके । ऋतुसन्धिषु भुक्ता वा श्राद्विकं प्रतिगृद्य च ॥१८६॥ पशुमण्डूकनकुलश्वाकिमाजीरमूषकैः । कृते उत्तरे बक्तोरात्रं शक्रपाते तथोच्क्रये ॥१४०॥ श्वक्रोष्ट्रगर्दभोलूकसामवाणार्तनिस्वने । **ऋमेध्यशवश्रूद्रा**त्त्यश्मशानपतितात्तिके ॥१८६॥ देशे ऽशुचावात्मनि च विद्युत्स्तनितसम्प्रवे । भुक्तार्द्रपाणिरम्भोज्तर्र्धरात्रे जतिमार्रुते ॥१८१॥

पांशुवर्षे दिशां दाके सन्ध्यानीकारभीतिषु । धावतः पूतिगन्धे च शिष्टे च गृरुमागते ॥१५०॥ खरोष्ट्रयानक्स्त्यश्वनीवृत्तेरिणरोक्णे । सप्तत्रिंशदनध्यायानेतांस्तात्कात्तिकान्विडः ॥१५१॥ देवर्विक्स्नातकाचार्यराज्ञां कायां परस्त्रियाः । नाक्रामेद्रक्तविषमूत्रष्ठीवनोद्धर्तनादि च ॥१५२॥ विप्राहिचत्रियात्मानो नावज्ञेयाः कदाचन । श्रामृत्योः श्रियमाकांन्नेत्र कञ्चिन्मर्मणि स्पृशेत् ॥१५३॥ द्वराडच्छिष्टविषम्त्रपादाम्भांसि समुत्सृतेत् । श्रुतिस्मृत्युदितं सम्यङ्गित्यमाचारमाचरेत् ॥१५४॥ गोब्राह्मणानलान्नानि नोच्छिष्टो न पदा स्पृशेत् । न निन्दाताउने कुर्यात्पुत्रं शिष्यं च ताउयेत् ॥१५५॥ कर्मणा मनसा वाचा यत्नाद्वर्म समाचरेत् । म्रस्वर्ग्य लोकविद्धिष्टं धर्ममप्याचरेत्र तु ॥१५६॥ मातृपित्रतिषिभ्रातृज्ञामिसम्बन्धिमातुलैः । वृद्धबालातुराचार्यवैद्यसंश्रितबान्धवैः ॥१५७॥ ऋविक्युरोव्हितापत्यभाषीदाससनाभिभिः । विवादं वर्जीयवा तु सुर्वाञ्चोकान्जयेदृस्री ॥१५८॥

पञ्च पिएडाननुङ्गत्य न स्नायात्पर्वारिषु । स्रायात्रदीदेवखातऋदप्रस्रवृषोषु च ॥१५१॥ परशय्यासनोद्यानगृह्यानानि वर्जयेत् । **त्रदत्तान्यग्रिकीनस्य नाञ्चमखादनापदि ॥**१६०॥ कदर्यबद्धचौराणां क्लीवरङ्गावतारिणाम् । वैणाभिशस्तवार्धृष्यगणिकागणदीिचणाम् ॥१६१॥ चिकित्सकातुरक्रुद्धपुंश्चलीमत्तविदिषाम् । क्र्रोग्रपतितत्रात्यदाम्भिकोच्छिष्टभोजिनाम् ॥१६२॥ **त्रवीराह्मीस्वर्णकारस्त्रीजितग्रामयाजिनाम्** । शस्त्रविक्रयिकमीर्तुव्रवायश्चवृत्तिनाम् ॥१६३॥ नृशंसरातर्जनकृतप्रवधतीविनाम् । चैलधावसुराजीविसक्षेपपतिवेश्मनाम् ॥१६४॥ पिशृनानृतिनोश्चैव तथा चाक्रिकवन्दिनाम् । ष्ट्रषामत्रं न भोक्तव्यं सोमविक्रयिणस्तथा ॥१६५॥ श्रूद्रेषु दासगोपालकुलिमत्रार्धुसीरियाः। भोज्यात्रा नापितश्चेव यश्चात्मानं निवेदयेत् ॥१६६॥ श्रनर्चितं वृष्यामांसं केशकीयसमन्वितम् । श्रुक्तं पर्युषितोच्छिष्टं श्वस्पृष्टं पतितेचितम् ॥१६०॥

उद्कास्पृष्टसंघुष्टं पर्यायात्रं च वर्जयेत् । गोघातं शकुनोच्छिष्टं पदा स्पृष्टं च कामतः ॥१६८॥ म्रज्ञं पर्युषितं भोज्यं स्नेकाक्तं चिर्संस्थितम् ॥ म्रस्नेक्त म्रपि गोधूमयवगोर्सविक्रियाः ॥१६१॥ सन्धिन्यनिर्दशावत्सागोपयः परिवर्जयेत् । स्रीष्ट्रमैकशफं स्त्रेणमार्ग्यकमथाविकम् ॥१७०॥ देवतार्थं कृविः शियुं लोक्तितन्त्रश्चनांस्तथा । **अनुपाकृतमांसानि विद्वानि कवकानि च ॥१७१॥** क्रव्यादपिचदात्यूरुशुकप्रतुद्धिश्भान् । सार्सेकशफान्संसान्सर्वीश्च ग्रामवासिनः ॥१७५॥ कोयष्टिप्रवचक्रास्ववलाकावकविष्किरान् । वृथाकृशर्संयावपायसापूपशष्कुलीः ॥ १७३ ॥ कलविङ्कं सकाकोलं कुररं रज्जुदालकम् । जालपादान्खञ्जरीठानज्ञातांश्च मृगदिजान् ॥१७४॥ चाषांश्च रृत्तपादांश्च सौनं वलूरुमेव च । मत्स्यांश्च कामतो जम्ध्वा सोपवासस्यस्ं वसेत् ॥१७५॥ पलाएंडुं विदुरारुं च ह्त्राकं ग्रामकुक्कुरम् । लाश्नं गृज्जनं चैव जम्ध्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥१७६॥

भच्याः पञ्चनः सेधा गोधा कच्छ्पशस्त्रकाः । शशश्च मत्स्येघपि हि सिंहतुएउकरोहिताः ॥१७०॥ तथा पाठुीनराजीवाः सशल्काश्च दिज्ञातिभिः । म्रतः प्रृण्ध्वं मांसस्य विधि भन्नणवर्जने ॥१७८॥ प्राणात्यये तथा श्राहे प्रोत्नितं दिनकाम्यया । देवान्पितृन्समभ्यर्च्य खाद्न्मांसं न दोषभाक् ॥१७१॥ वसेत्स नरके घोरे दिनानि पशुरोमभिः । सम्मितानि द्वराचारो यो कृत्यविधिना प्रश्नृन् ॥१००॥ सर्वान्कामानवाष्ट्रोति क्यमेधफलं तथा । गृक्षे जीप निवसन्विप्रो मुनिर्मासविवर्जनात् ॥१८१॥ सौवर्णराजताब्जानामूर्धपात्रयकाश्मनाम् । शाकरुज्जुमूलफलवासोविदलचर्मणाम् ॥ १८५॥ पात्राणां चमसानां च वारिणा शुद्धिरिष्यते । चरुसुक्सुवसस्रेरुपात्राण्युन्नेन वारिणा ॥१८३॥ स्प्वय्रूर्पाजिनधान्यानां मुषलोलूखलानसाम् । प्रोत्तणं संकृतानां च बक्रुनां धान्यवाससाम् ॥१८४॥ तत्त्वणं रारुशृङ्गास्यां गोबालैः फलसम्भुवाम् । मार्जनं यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकर्मणि ॥१८५॥

सोषिरुद्कगोमूत्रैः शुध्यत्याविककौशिकम् । सश्रीफलेरंशुपट्टं सारिष्टेः कुतपं तथा ॥१८६॥ सगौरसर्षपः चौमं पुनःपाकान्मकीमयम् । कारुहस्तः श्रुचिः पण्यं भैन्नं योषिन्मुखं तथा ॥१८०॥ भूष्र्दिर्मार्जनाद्दाकात्काताद्रोक्रमणात्तवा । सेकाडुलेखनालेपाइन्हं मार्जनलेपनात् ॥१८८॥ गोघाते उन्ने तथा केशमित्तकाकीटदूषिते। सिललं भस्म मृदापि प्रचेतव्यं विशुद्धये ॥१६१॥ त्रपुसीसकताम्राणां चाराह्मोदकवारिभिः । भस्माद्भिः कांस्यलोकानां श्रुद्धिः प्रावो द्रवस्य तु ॥११०॥ म्रमध्याक्तस्य मृत्तायैः श्रुडिर्गन्धापकर्षणात् । वाक्शस्तमम्बुनिर्णिक्तमज्ञातं च सदा श्रुचि ॥१११॥ श्रुचि गोतृप्तिकृत्तोयं प्रकृतिस्यं मरहीगतम् । तथा मांसं श्वचाएडालक्रव्यादादिनिपातितम् ॥११२॥ र्शिमर्ग्री रजण्हाया गौरश्वो वसुधानिलः । विप्रूषो मित्तका स्पर्शे वत्सः प्रस्रवणे श्रुचिः ॥११३॥ श्रज्ञाश्चं मुखतो मेध्यं न गौर्न नर्जा मलाः । पन्थानश्च विश्रध्यति सोमसूर्यीशुमारुतैः ॥११४॥

मुखजा विप्रुषो मेध्यास्तथाचमनविन्दवः । श्मश्रु चास्यगतं दत्तसक्तं त्यक्ता ततः श्रुचिः ॥५१५॥ स्रावा पीवा चुते सुप्ते भुक्ता रथ्योपसर्पणे । म्राचातः पुनराचामेदासो विपरिधाय च ॥११६॥ र्थ्याकर्दमतोयानि स्पृष्टान्यन्यश्ववायसैः । मारुतेनैव शुध्यति पक्षेष्टकचितानि च ॥११७॥ तपस्तप्त्वासृजद्भ्या ब्राक्सणान्वेदगुप्तये । तृत्यर्थे पितृदेवानां धर्मसंरत्ताणाय च ॥११८॥ सर्वस्य प्रभवो विप्राः श्रुताध्ययनशालिनः । तेभ्यः क्रियापराः श्रेष्ठास्तेभ्यो ज्यध्यात्मवित्तमाः ॥१११॥ न विश्वया केवलया तपसा वापि पात्रता । यत्र वृत्तमिमे चोभे तिद्ध पात्रं प्रकीर्तितम् ॥२००॥ गोभूतिलिहरण्यादि पात्रे दातव्यमर्चितम् । नापात्रे विदुषा किञ्चिदात्मनः श्रेय इच्छ्ता ॥५०१॥ विद्यातपोभ्यां क्षीनेन न तु ग्राक्षः प्रतिग्रकः। गृह्धन्स दातारमधो नयत्यात्मानमेव च ॥५०५॥ दातव्यं प्रत्यक्ं पात्रे निमित्तेषु विशेषतः । याचितेनापि दातव्यं श्रद्धापूतं च शक्तितः ॥५०३॥

क्रेमशृङ्गी शफी रीप्यैः मुशीला वस्त्रसंयुता । सकांस्यपात्रा दातव्या चीरिणी गौः सदिचाणा ॥५०४॥ दातास्याः स्वर्गमाष्ट्रोति वत्सरात्रोमसम्मितान् । कपिला चेत्तार्यित भूयश्चासप्तमं कुलम् ॥५०५॥ सवत्सा रोमतुल्यानि युगान्युभयतोमुखी । दातास्याः स्वर्गमाष्ट्रोति पूर्वेण विधिना ददत् ॥५०६॥ यावदत्सस्य पादौ दौ मुखं योन्यां च दृश्यते । तावद्गीः पृषिवी ज्ञेया यावदर्भ न मुञ्चति ॥५००॥ यथा कथिंदिचा गां धेनुं वाधेनुमेव वा । **ब्रह्मोगामपरिक्तिष्टां दाता स्वर्गे म**कीयते ॥५००॥ श्रानसंवाद्भनं रोगिपरिचर्या सुरार्चनम् । पादशीचं दिजोच्छिष्टमार्जनं गोप्रदानवत् ॥५०१॥ भूदीपांश्चात्रवस्त्राम्भस्तिलसर्पिःप्रतिश्रयान् । नैवेशिकं स्वर्णधुर्यं दत्वा स्वर्गे मङ्गीयते ॥२१०॥ गृक्धान्याभयोपानच्छ्त्रमाल्यानुलेपनम् । यानं वृत्तं प्रियं शय्यां दत्तात्यतं सुखी भवेत् ॥ २११॥ सर्वधर्ममयं ब्रह्म प्रदानेभ्यो अधिकं यतः । तद्दत्समवाष्ट्रोति ब्रह्मलोकमविच्युतम् ॥ ११२॥

प्रतिग्रक्समर्थी अपि नादत्ते यः प्रतिग्रक्म् । ये लोका दानशीलानां स तानाव्रोति पुष्कलान् ॥५१३॥ कुशाः शाकं पयो मत्स्या गन्धाः पुष्पं दिध चितिः । मांसं शय्यासनं धानाः प्रत्याख्येयं न वारि च ॥५१४॥ श्रयाचिताॡतं ग्रास्यमि उष्कृतकर्मणः । म्रन्यत्र कुल्तठाषण्डपतितेभ्यस्तथा दिषः ॥ ५१५॥ देवातिष्यर्चनकृते गुरुभृत्यादिवृत्तये । सर्वतः प्रतिगृह्णीयादात्मवृत्त्यर्थमेव च ॥५१६॥ **ग्रमावास्याष्टका वृद्धिः कृत्वपत्तो ऽयनदयम्** । द्रव्यं ब्राह्मणसम्पत्तिर्विषुवत्सूर्यसंक्रमः ॥ ५१०॥ व्यतीपातो गजच्छाया ग्रक्षणं चन्द्रसूर्ययोः । श्राइं प्रति रुचिश्चैव श्राइकालाः प्रकीर्तिताः ॥ ५१०॥ म्रग्याः सर्वेषु वेदेषु श्रोत्रियो ब्रह्मविद्युवा । वेदार्थविड्डियेष्ठसामा त्रिमधुस्त्रिसुपर्णकः ॥५११॥ स्वस्रीय ऋविग्जामातृयाज्यश्वशुरमातुलाः । त्रिणाचिकेतदौक्तित्रशिष्यसम्बन्धिबान्धवाः ॥ ५५० ॥ कर्मनिष्ठास्तपोनिष्ठाः पञ्चाग्रिब्रक्षचारिणः । पितृमातृपराश्चेव ब्राव्सणाः श्राद्यसम्पदे ॥२२१॥

रोगी हीनातिरिक्ताङ्गः काणः पौनर्भवस्तथा । म्रवकीर्णी कुएउगोली कुनखी श्यावदत्तकः ॥ ५५२॥ भृतकाध्यापकः ह्मीवः कन्याद्र्ष्यभिशस्तकः । मित्रधुक्पियुनः सोमविक्रयी परिविन्दकः ॥ ५५३ ॥ मातापितृगुरुत्यागी कुण्डाशी वृषत्नात्मजः । पर्पूर्वापतिः स्तेनः कर्मड्डाश्च निन्दिताः ॥ ५५४॥ निमत्रयेत पूर्वेयुर्व्रास्मणानात्मवाञ्डूचिः । तिश्चापि संयतिभीव्यं मनोवाकुायकर्मभिः ॥ ५२५॥ श्रपराह्ने समभ्यर्च्य स्वागतेनागतांस्तु तान् । पवित्रपाणिराचात्तानासनेषूपवेशयेत् ॥ ५२६॥ युग्मान्दैवे यथाशित पित्र्ये ऽयुग्मांस्त्रंथैव च । परिस्तृते शुचौ देशे दिन्नणाप्रवणे तथा ॥ ५५०॥ दी देवे प्राक् त्रयः पित्र्य उद्गेकिकमेव वा । मातामकानामप्येवं तत्नं वा वैश्वदेविकम् ॥५५८॥ पाणिप्रचालनं द्वा विष्टरार्घं कुशानिप । म्रावारुयेदनुज्ञातो विश्वे देवास इत्यूचा ॥२२१॥ यवैरन्ववकीर्याय भाजने सपवित्रके । शं नो देव्या पयः चिस्वा यवो उसीति यवांस्तथा ॥ ५३०॥ या दिव्या इति मन्त्रेण रुस्तेष्ठर्षे विनि चिपेत् । द्वोदकं गन्धमात्यधूपदानं सदीपकम् ॥ ५३१॥ **त्रपसव्यं ततः कृत्वा पितृणामप्रदिन्नणम् ।** दिगुणांस्तु कुशान्द्वा स्यूशनस्त्रेत्यृचा पितृन् ॥ ५३५॥ **म्रावान्य तद्नुज्ञातो जपेदायनु नस्ततः ।** यवार्षास्तु तिलैः कार्याः कुर्यादर्घादि पूर्ववत् ॥२३३॥ द्वार्घ संस्रवांस्तेषां पात्रे कृता विधानतः । पितृभ्यः स्थानमसीति न्युब्बं पात्रं करोत्यधः ॥५५८॥ म्रग्नी करिष्यन्नादाय पृच्छत्यन्नं घृतस्रुतम् । क्रतशेषं प्रदेखात्तु भाजनेषु समाव्हितः । यथात्नाभोपपन्नेषु रीप्येषु तु विशेषतः ॥ ५३६॥ द्वात्रं पृथिवी पात्रमिति पात्राभिमत्रणम् । कृत्वेदं विसुरित्यन्ने दिजांगुष्ठं निवेशयेत् ॥ ५३०॥ सव्याकृतिकां गायत्रीं मधु वाता इति त्र्यूचम् । ज्ञत्वा यथासुखं वाच्यं भुज्जीरंस्ते ऽपि वाग्यताः ॥५३६॥ म्रत्नमिष्टं 'क्विष्यं च द्याद्क्रोधनो प्रवरः। म्रातृप्तेस्तु पवित्राणि अस्वा पूर्वअपं तथा ॥५३१॥

म्रज्ञमादाय तृप्ताः स्य शेषं चैवानुमान्य च । तदन्नं विकिरेद्रमौ द्याचापः सकृत्सकृत् ॥५४०॥ सर्वमत्रमुपादाय सतिलं दिचाणामुखः । उच्छिष्टसन्निधी पिएउान्दयांदै पितृयज्ञवत् ॥५४१॥ मातामकानामप्येवं दघादाचमनं ततः । स्विस्तिवाच्यं ततः कुर्याद्वय्योदकमेव च ॥५४५॥ दचा तु दिचणां शक्त्या स्वधाकारमुदास्रोत् । वाच्यतामित्यनुज्ञातः प्रकृतेभ्यः स्वधोच्यताम् ॥५४३॥ ब्र्युरस्तु स्वधेत्युक्ते भूमौ सिञ्चेत्ततो जलम् । विश्वे देवाश्व प्रीयतां विप्रैश्वोक्त इदं जपेत् ॥५४४॥ दातारो नो अभिवर्धनां वेदाः सन्ततिरेव च । श्रद्धा च नो मा व्यगमदङ देयं च नो उस्विति ॥ ५८५॥ इत्युक्तोक्ता प्रिया वाचः प्रणिपत्य विसर्जयेत् । वाजे वाज इति प्रीतः पितृपूर्वे विसर्जयेत् ॥५४६॥ यस्मिंस्ते संस्रवाः पूर्वमर्घपात्रे निवेशिताः । पितृपात्रं तदुत्तानं कृबा विप्रान्विसर्जयेत् ॥५४०॥ प्रदित्तणमनुत्रज्य भुञ्जीत पितृसेवितम् । ब्रक्सचारी भवेत्तां तु रजनीं ब्राक्सणैः सक् ॥५४८॥

ष्टवं प्रदित्तिणावृत्को वृद्धौ नान्दीमुखान्यितृन् । यजेत द्धिकर्कन्धुमिश्रान्यिण्डान्यवैः क्रियाः ॥ ५४१ ॥ रकोदिष्टं दैवसीनमेकार्घेकपवित्रकम् । म्रावाहनाग्री कर्णार्हितं स्वयसव्यवत् ॥ १५०॥ उपतिष्ठतामित्यच्चय्यस्थाने विप्रविसर्जने । **त्रभिरम्यतामिति वरे**ङ्क्रयुस्ते ऽभिरताः स्म क् ॥५५१॥ गन्धोदकतिलैर्युक्तं कुर्यात्पात्रचतुष्टयम् । ऋर्घार्थं पितृपात्रेषु प्रेतपात्रं प्रसेचयेत् ॥ २५२॥ ये समाना इति द्वाभ्यां शेषं पूर्ववदाचरेत् । रतत्सिपाउीकर्णामेकोदिष्टं स्त्रिया ग्रपि ॥५५३॥ म्रवीक्सिपण्डीकरणं यस्य संवत्सराद्ववेत् । तस्याप्यत्रं सोदकुम्भं द्यात्संवत्सरं दिजे ॥ १५८॥ मृतारुनि तु कर्तव्यं प्रतिमासं तु वत्सरम् । प्रतिसंवत्सरं चैवमाघमेकादशे प्रकृति ॥ १५५॥ पिएडांस्तु गोन्नविप्रेभ्यो दखादग्री नले पपि वा । प्रिचिपेत्सत्सु विप्रेषु दिजोच्छिष्टं न मार्जयेत् ॥ २५६॥ क्विष्यात्रेन वै मासं पायसेन तु वत्सरम् । मात्स्यकारिणकौर्श्रशाकुनकागपार्षतः ॥ ५५०॥

रेणारीरववारारुशांशेर्मांसेर्यथाक्रमम् । मासवृद्धा हि तृप्यति द्तैरिह पितामहाः ॥२५८॥ खङ्गामिषं मकाशल्कं मधु मुन्यत्रमेव च । लोक्ामिषं मकाशाकं मांसं वाधीणिसस्य च ॥ २५१ ॥ यद्दाति गयास्यश्च सर्वमानन्यमश्रुते । तथा वर्षात्रयोदश्यां मघासु च विशेषतः ॥२६०॥ कन्यां कन्यावेदिनश्च पश्रून्वे सत्सुतानपि । यूतं कृषिं च वाणिज्यं दिशंफैकशफांस्तथा ॥२६१॥ ब्रह्मवर्चस्विनः पुत्रान्स्वर्णद्रप्ये सकुप्यके । ज्ञातिश्रेष्यं सर्वकामानाष्ट्रोति श्राद्धदः सदा ॥२६२॥ प्रतिपत्प्रभृतिष्ठेकां वर्जियवा चतुर्दशीम् ।: शस्त्रेण तु रुता ये वै तेभ्यस्तत्र प्रदीयते ॥५६३॥ स्वर्गे कृपत्यमोजय शौर्य चेत्रं बलं तथा । पुत्रान्श्रेश्यं ससीभाग्यं समृद्धिं मुख्यतां श्रुभम् ॥२६४॥ प्रवृत्तचक्रतां चैव वाणिज्यप्रभृतीनपि । श्ररोगित्वं यशो वीतशोकतां परमां गतिम् ॥५६५॥ धनं वेरान्भिषिक्सिद्धं कुप्यं गा ग्रप्यजाविकम् । श्रयानायुश्च विधिवयः श्राद्धं सम्प्रयच्छ्ति ॥२६६॥

कृत्तिकादि भर्णयनं स कामानाष्ट्रयादिमान् । **त्रास्तिकः श्रद्धानश्च व्य**पेतमदमत्सरः ॥५६०॥ वसुरुद्रादितिसुताः पितरः श्राइदेवताः । प्रीणयन्ति मनुष्याणां पितृन्त्र्याद्वेन तर्पिताः ॥२६६॥ **त्रायुः प्रज्ञां धनं विद्यां स्वर्गे मोत्तं सुखा**नि च । प्रयच्छिति तथा राज्यं प्रीता नृणां पितामकाः ॥२६१॥ विनायकः कर्मविद्यसिद्धार्थे विनियोज्ञितः । गणानामाधिपत्ये च रुद्रेण ब्रह्मणा तथा ॥५७०॥ तेनोपसृष्टो यस्तस्य लत्त्वणानि निबोधत । स्वप्ने ऽवगारूते ऽत्यर्थे जलं मुएडांश्च पश्यति ॥५७१॥ कषायवाससंश्रेव क्रव्यादांश्राधिरोक्ति । **ऋत्यंतिर्गर्दभैरुष्ट्रैः सक्कित्रावितिष्ठते ॥५७**५॥ व्रजन्निप तथात्मानं मन्यते उनुगतं परैः । विमना विफलारम्भः संसीदत्यनिमित्ततः ॥५७३॥ तेनोपसृष्टो लभते न राज्यं राजनन्दनः । कुमारी न च भतीरमपत्यं गर्भमङ्गना ॥५७८॥ म्राचार्यतं म्रोत्रियम् न शिष्यो प्ध्ययनं तथा । विषाग्लाभं न चाम्रोति कृषिं चापि कृषीवलः ॥५७५॥ स्रपनं तस्य कर्तव्यं पुण्ये उक्नि विधिपूर्वकम् । गौरसर्षपकल्केन साज्येनोत्सादितस्य च ॥५७६॥ सर्वेषिः सर्वगन्धेर्वित्तिप्तशिरसस्तथा । भद्रासनोपविष्टस्य स्वस्ति वाच्या दिजाः श्रुभाः ॥ ५७७॥ **ग्रश्वस्थाना**द्गतस्थानादल्मीकात्सङ्गमाङ्गदात् । मृत्तिकां रोचनां गन्धान्गुग्गुलुं चाप्सु निच्चिपेत् ॥५७६॥ या त्राक्ता क्येकवर्णैश्चत्भिः कलशैर्द्रदात् । चर्माप्यान्ड्के रक्ते स्थाप्यं भद्रासनं ततः ॥५७१॥ सक्स्राचं शतधारमृषिभिः पावनं कृतम् । तेन बामभिषिञ्चामि पावमान्यः पुननु ते ॥५८०॥ भगं ते वरुणो राजा भगं सूर्यी बृक्स्पतिः । भगमिन्द्रश्च वायुश्च भगं सप्तर्षयो दुइः ॥५८१॥ यत्ते केशेषु दौर्भाग्यं सीमत्ते यच मूर्धिन । ललाठे कर्णयोर् च्णोरापस्तद्वनु सर्वदा ॥ ५०५॥ स्नातस्य सार्षयं तैलं सुवेगौडम्बरेग तु । बुक्जयान्मूर्धनि कुशान्सव्येन परिगृन्य तु ॥५६५॥ मितश्च सम्मितश्चेव तथा शालकरङ्गरी । कूष्माण्डो राजपुत्रश्चेत्यसे स्वाकासमन्वितैः ॥५८४॥

नामभिर्बालमन्त्रेश्च नमस्कार्समन्वितैः । द्याचतुष्पये सूर्पे कुशानास्तीर्य सर्वतः ॥५६५॥ कृताकृतांस्ताएउलांश्च पललीदनमेव च । मत्स्यान्यक्वांस्तंथैवामान्मांसमेतावदेव तु ॥५८६॥ पुष्पं चित्रं सुगन्धं च सुरां च त्रिविधामपि । मूलकं पूरिकापूपांस्तयैवोग्डेरकस्रजः ॥५००॥ द्ध्यत्रं पायसं चैव गुउपिष्टं समोद्कम् । ष्टतान्सर्वानुपाद्धत्य भूमी कृता ततः शिरः ॥५६६॥ विनायकस्य जननीमुपतिष्ठेत्ततो उम्बिकाम् । द्रवीसर्षपपुष्पाणां दत्वार्घं पूर्णमञ्जलिम् ॥२६१॥ द्रपं देक्ति यशो देक्ति भगं भवति देक्ति मे । पुत्रान्देक्ति धनं देक्ति सर्वान्कामांश्च देक्ति मे ॥२१०॥ ततः शुक्ताम्बर्धरः शुक्तमाल्यानुलेपनः । ब्राक्सणान्भोजयेदयादस्त्रयुग्मं गुरोरपि ॥५११॥ वृवं विनायकं पूज्य ग्रहांश्चेव विधानतः : कर्मणां फलमाब्रोति श्रियं चाब्रोत्यनुत्तमाम् ॥२१२॥ श्रादित्यस्य सदा पूजां तिलकं स्वामिनस्तथा । मकागणपतेश्वेव कुर्वन्सिद्धिमवाष्ट्रयात् ॥५१३॥

श्रीकामः शान्तिकामो वा ग्रह्यज्ञं समाचरेत् । वृष्यायुःपुष्टिकामो वा तंथैवाभिचरत्रपि ॥५१४॥ सूर्यः सोमो मरुीपुत्रः सोमपुत्रो बृरुस्पतिः । श्रुक्रः शनैश्वरो राङ्गः केत्रश्चेते यकाः स्मृताः ॥५१५॥ ताम्रकात्स्पिरिकाद्रक्तचन्द्रनात्स्वर्णकाडुभी । र्जताद्यसः सीसात्कांस्यात्कार्या यकाः क्रमात् ॥५१६॥ स्ववर्णीर्वा परे लेख्या गन्धैर्मण्डलकेषु वा । यथावर्ण प्रदेयानि वासांसि कुसुमानि च ॥५१७॥ गन्धाश्च वलयश्चैव धूपो देयश्च गुग्गुलुः । कर्तव्या मस्रवत्रश्च चरवः प्रतिदैवतम् ॥५१०॥ म्रा कृत्तिन रमं देवा म्रिप्सिमूर्धा दिवः ककुत् । उद्ध्यस्वेति च ऋचो यथासंख्यं प्रकीर्तिताः ॥२११॥ बृक्स्पते म्रति यद्रयस्तयैवान्नात्परिस्रुतः । शं नो देवीस्तथा काएडात्केतुं कृएविन्नमास्तथा ॥३००॥ त्रर्कः पत्नाशः खदिर त्र्रपामार्गा ज्य पिप्पतः । उडुम्बरः शमी दूर्वा कुशाश्च समिधः क्रमात् ॥३०१॥ र्केकस्य बष्टशतमष्टाविंशतिरेव वा । क्रोतव्या मधुसर्पिर्भ्या द्धा चीरेण वा युताः ॥३०२॥

गुउौदनं पायसं च रुविष्यं चीर्षाष्ठिकम् । द्ध्योदनं रुविश्रूर्णं मांसं चित्रान्नमेव च ॥३०३॥ द्याद्वकृत्रमादेतत् दिजेभ्यो भोजनं बुधः । शक्तितो वा यथालाभं सत्कृत्य विधिपूर्वकम् ॥३०४॥ धेनुः शङ्कस्तथानुद्रान्हेम वासो क्यः क्रमात् । कृत्वा गौरायसं काग हता वै दिचाणाः स्मृताः ॥३०५॥ यस्य यश्च ग्रको इष्टः स तं यत्नेन पूजयेत् । ब्रक्संपीषां वरो दत्तः पूजिताः पूजियष्यय ॥५०६॥ ग्रक्षाधीना नरेन्द्राणामुच्छायाः पतनानि च । भावाभावी च जगतस्तस्मात्पूज्यतमा ग्रहाः ॥३००॥ मकोत्सारुः स्यूललन्नः कृतज्ञो वृद्धसेवकः । विनीतः सत्त्रसम्पन्नः कुलीनः सत्यवाक् श्रुचिः ॥३०८॥ **ऋदीर्घसूत्रः स्मृतिमानज्ञुद्रो** ऽपरुषस्तथा । धार्मिको ज्ञ्यसनश्चेव प्राज्ञः श्रूरो रहस्यवित् ॥३०१॥ स्वरन्ध्रगोप्तान्वीिच्चां दण्डनीत्यां तथैव च । विनीतस्वय वार्तायां त्रय्यां चैव नराधिपः ॥३१०॥ स मिल्लणः प्रकुर्विति प्राज्ञान्मौलान्स्थिरान् श्रुचीन् । तैः सार्धे चित्तयेद्राज्यं विप्रेणाय ततः स्वयम् ॥३११॥

पुरोक्तिं प्रकुर्वीतं दैवज्ञमुदितोदितम् । द्राउनीत्यां च कुशलमधर्वाङ्गिरसे तथा ॥३१५॥ श्रीतस्मार्तिक्रयाहेतोर्वृणुयादेव च र्विजः। यज्ञांश्चेव प्रकुर्वीत विधिवदूरिद्विणान् ॥३१३॥ भोगांश्च दयादिप्रेभ्यो वसूनि विविधानि च। श्रचयो प्यं निधी राज्ञां यदिप्रेषूपपादितम् ॥३१४॥ म्रस्कन्नमव्ययं चैव प्रायभ्रित्तेरदृषितम् । **श्र**ग्नेः सकाशादिप्राग्नौ कुतं श्रेष्ठमिक्लोच्यते ॥३१५॥ म्रलब्धमीकेडर्मेण लब्धं यत्नेन पालयेत्। पालितं वर्धयेन्नीत्या वृद्धं पात्रेषु नििच्चपेत् ॥३१६॥ दचा भूमिं निबन्धं वा कृता लेख्यं तु कारयेत् । **स्रागामिभद्रनृपतिपरिज्ञानाय पार्थिवः ॥३**१७॥ पढे वा ताम्रपट्टे वा स्वमुद्रोपरिचिक्नितम् । म्रभिलेख्यात्मनो वंश्यानात्मानं च मकीपतिः ॥३१८॥ प्रतिग्रक्परीमाणं दानच्छेदोपवर्णनम् । स्वक्स्तकालसम्पन्नं शासनं कार्येत्स्थरम् ॥५११॥ रम्यं पशव्यमाजीव्यं जाङ्गलं देशमावसेत् । तत्र दुर्गाणि कुर्वित जनकोषात्मगुप्तये ॥३५०॥

तत्र तत्र च निष्तातानध्यन्नान्कुशलाञ्युचीन् । प्रकुर्यादायकर्मात्तव्ययकर्मसु चोखतान् ॥३५१॥ नातः परतरो धर्मी नृपाणां षद्रणार्जितम् । विप्रेभ्यो दीयते द्रव्यं प्रज्ञाभ्यश्चाभयं सदा ॥५५५॥ य त्रारुवेषु वध्यते भूम्यर्घमपराञ्चाखाः । म्रकूटिरायुधेर्यान्ति ते स्वर्गे योगिनो यथा ॥ ३५३॥ परानि ऋतुतुल्यानि भग्नेघविनिवर्तिनाम् । राजा सुकृतमादत्ते रुतानां विपत्नायिनाम् ॥ ५५८॥ तवारुंवादिनं क्लीवं निर्हेतिं परसङ्गतम् । न कृन्यादिनिवृत्तं च युद्धप्रेचणकादिकम् ॥ ३५५॥ कृतर्त्तः समुत्थाय पश्येदायव्ययौ स्वयम् । व्यवकारांस्ततो दृष्ट्वा स्नावा भुङ्गीत कामतः ॥३२६॥ क्रिएयं व्यापृतानीतं भाण्डागारेषु निचिपेत् । पश्येचारांस्ततो दूतान्प्रेषयेन्मत्त्रिसङ्गतः ॥५५०॥ ततः स्वैर्विकारी स्यान्मित्रिभर्वा समागतः । बलानां दर्शनं कृवा सेनान्या सक् चिन्तयेत् ॥३५८॥ सन्ध्यामुपास्य शृणुयाचाराणां गूडभाषितम् । गीतनृत्येश्व भुज्जीत पठेत्स्वाध्यायमेव च ॥५५१॥

संविशेत्तूर्यघोषेण प्रतिबुध्येत्तयैव च । शास्त्राणि चिन्तयेदुड्डा सर्वकर्तव्यतास्तथा ॥३३०॥ प्रेषयेच ततश्चारान्स्वेघन्येषु च साद्रान् । ऋिबक्पुरोव्हिताचार्येराशीभिरभिनन्दितः ॥५५१॥ दृष्ट्रा ज्योतिर्विदो वैद्यान्द्द्याद्गां काञ्चनं महीम् । नैवेशिकानि च तथा श्रोत्रियेभ्यो गृहाणि च ॥५५५॥ ब्राक्सणेषु चमी स्निग्धेघितिकाः क्रोधनो परिषु । स्याद्राजा भृत्यवर्गेषु प्रजासु च यथा पिता ॥३३३॥ पुण्यात्षड्भागमादत्ते न्यायेन परिपालयन् । सर्वदानाधिकं यस्मात्प्रज्ञानां परिपालनम् ॥५५४॥ चारतस्कर् दुर्वृत्तमकासाक्तिकादिभिः । पीद्मानाः प्रजा रचेत्कायस्यैश्च विशेषतः ॥५५५॥ ग्ररच्यमाणाः कुर्विति यत्किश्चित्किल्विषं प्रजाः । तस्मात्तु नृपतेर्धे यस्माइह्यात्यसी करान् ॥ १३६॥ ये राष्ट्राधिकृतास्तेषां चारैर्ज्ञावा विचेष्टितम् । साधून्सम्मानयेद्राजा विपरीतांश्च घातयेत् ॥५५०॥ उत्कोचजीविनो द्रव्यकीनान्कृता विवासयेत्। सदानमानसत्काराञ्योत्रियान्वासयेत्सदा ॥३३६॥

म्रन्यायेन नृपो राष्ट्रात्स्वकोषं यो ऽभिवर्धयेत् । सो उचिरादिगतश्रीको नाशमेति सबान्धवः ॥३३१॥ प्रजापीउनसत्तापात्समुद्भूतो क्रताशनः । राज्ञः श्रियं कुलं प्राणात्रादम्ध्वा विनिवर्तते ॥५४०॥ य रव नृपतेर्धर्मः स्वराष्ट्रपरिपालने । तमेव कृत्स्नमाय्रोति परराष्ट्रं वशं नयन् ॥५४१॥ यस्मिन्देशे य श्राचारो व्यवकारः कुलस्थितिः । तंषेव परिपाल्यो उसी यदा वशमुपागतः ॥५८५॥ मस्त्रमूलं यतो राज्यमतो मस्त्रं सुरिचितम् । कुर्याख्यास्य न विद्वः कर्मणामाफलोद्यात् ॥३४३॥ श्रिरिर्मित्रमुदासीनो उनलरस्तत्परः परः । क्रमशो मएउलं चिन्यं सामादिभिरुपक्रमैः ॥५८८॥ उपायाः साम दानं च भेदो दण्डस्तंथैव च । सम्यक्प्रयुक्ताः सिध्येयुर्दग्रुटस्वगतिका गतिः ॥३४५॥ सन्धिं च विग्रहं यानमासनं संश्रयं तथा । द्वैधीभावं गुणानेतान्ययावत्परिकल्पयेत् ॥५४६॥ यदा शस्यगुणोपेतं परराष्ट्रं तदा व्रजेत् । पर्श्व कीन म्रात्मा च कुष्टवाकुनपूरुषः ॥५४७॥

दैवे पुरुषकारे च कर्मसिद्धिर्व्यवस्थिता । तत्र दैवमभिव्यक्तं पौरुषं पौर्व दैक्किम् ॥३४८॥ केचिंदैवात्स्वभावादा कालात्पुरुषकारतः । संयोगे केचिदिच्छ्ति फलं कुशलबुद्धयः ॥३४१॥ यथा स्त्रेकेन चक्रेण रथस्य न गतिर्भवेत् । व्वं पुरुषकारेण विना दैवं न सिध्यति ॥३५०॥ क्रिरण्यभूमिलाभेभ्यो मित्रलब्धिर्वरा यतः । त्रतो यतेत तत्प्राप्यै रच्चेत्सत्यं समाहितः ॥३५१॥ स्वाम्यमात्यो जनो उर्ग कोषो दएउस्तंथैव च। मित्राण्येताः प्रकृतयो राज्यं सप्ताङ्गमुच्यते ॥३५५॥ तदवाप्य नृपो दएउं उर्वृत्तेषु निपातयेत् । धर्मी कि द्एउन्नपेण ब्रक्सणा निर्मितः पुरा ॥३५३॥ स नेतुं न्यायतो ४शक्यो लुब्धेनाकृतबुद्धिना । सत्यसन्धेन श्रुचिना सुसक्खेन धीमता ॥३५८॥ यथाशास्त्रं प्रयुक्तः सन्सदेवासुर्मानवम् । जगदानन्द्येत्सर्वमन्यथा तत्प्रकोपयेत् ॥३५५॥ म्रधर्मदएउनं स्वर्गकीर्तिलोकविनाशनम् । सम्यक् दण्डनं राज्ञः स्वर्गकीर्तिजयावकुम् ॥३५६॥

**त्रपि भ्राता सुतो उर्घ्यो वा श्वश्रुरो मातुलो उपि वा** । नादण्ड्यो नाम राज्ञो ऽस्ति धर्मादिचलितः स्वकात् ॥३५०॥ यो दएद्यान्दएउयेद्राजा सम्यग्वध्यांश्च घातयेत् । इष्टं स्यात्क्रतुभिस्तेन समाप्तवर्दिः ॥३५८॥ इति सञ्चित्य नृपतिः क्रतुतुल्यफलं पृथक् । व्यवहारान्स्वयं पश्येत्सम्यैः परिवृतो उन्वहम् ॥३५१॥ कुलानि जातीः श्रेणीश्र गणाञ्जनपदानि । स्वधर्माचलितात्राज्ञा विनीय स्थापयेत्पथि ॥३६०॥ जालसूर्यमरीचिस्यं त्रसरेणू रजः स्मृतम् । ते उष्टौ लिचा तु तास्तिस्रो राजमर्षप उच्यते ॥३६१॥ गौरस्तु ते त्रयः षठ् ते यवो मध्यस्तु ते त्रयः । कृत्रातः पञ्च ते माषस्ते सुवर्णस्तु षोउश ॥३६२॥ पत्तं सुवर्णाश्ववारः पञ्च वापि प्रकीर्तितम् । दे कृत्रले द्रव्यमाषो धरूणं षोउँशैव ते ॥३६३॥ शतमानं तु दशभिर्धर्गौः पलमेव च । निष्कः सुवर्णाश्चवारः कार्षिकस्ताम्रिकः पणः ॥३६८॥ साशीतिः पणसारुस्रो दण्ड उत्तमसारुसः । तदर्धे मध्यमः प्रोक्तस्तदर्धमधमः स्मृतः ॥३६५॥

धिग्द्राउस्त्रय वाग्द्राउो धनद्राउो वधस्तया । योज्या व्यस्ताः समस्ता वा स्त्रपराधवशादिमे ॥३६६॥ ज्ञात्नापराधं देशं च कालं बलमयापि वा । वयः कर्म च वित्तं च द्राउं द्राडोषु पातयेत् ॥३६०॥ इति याज्ञवल्कीये धर्मशास्त्रे

**ग्राचारा**ख्यः

प्रथमो ऽध्यायः॥

व्यवकारात्रृपः पश्येदिदद्विर्त्राक्रांपीः सक् । धर्मशास्त्रानुसारेण क्रोधलोभविवर्जितः ॥१॥ श्रुताध्ययनसमपत्रा धर्मज्ञाः सत्यवादिनः । राज्ञा सभासदः कार्या रिपौ मित्रे च ये समाः ॥२॥ **त्रपश्यता कार्यवशाद्यवरारात्र्**षेण तु । सम्यैः सरु नियोक्तव्यो ब्राव्हाणः सर्वधर्मवित् ॥३॥ रागाल्लोभाद्मयादापि स्मृत्यपेतादिकारिणः । सभ्याः पृथकपृथग्दएद्या विवादाद्विगृएां दमम् ॥४॥ स्मृत्याचार्व्यपेतेन मार्गेणाधर्षितः परैः । म्रावेदयति चेद्राज्ञे व्यवकारपदं कि तत् ॥५॥ प्रत्यर्थिनो प्रयतो लेख्यं यथावेदितमर्थिना । समामासतद्धीकृतीमज्ञात्यादिचिक्नितम् ॥६॥ श्रुतार्घस्योत्तरं लेख्यं पूर्वावेदकसिवधौ । ततो उर्घी लेखयेत्सयः प्रतिज्ञातार्थसाधनम् ॥७॥

तित्सडौ सिडिमाब्रोति विपरीतमतो उन्यथा । चतुष्पाद्यवसारो उयं विवादेषूपदर्शितः ॥६॥ श्रभियोगमनिस्तीर्य नैनं प्रत्यभियोजयेत् । म्रभियुक्तं च नान्येन नोक्तं विप्रकृतिं नयेत् ॥१॥ क्यात्प्रत्यभियोगं च कलके साक्सेषु च। उभयोः प्रतिभूर्याद्यः समर्थः कार्यनिर्णाये ॥१०॥ निक्नवे भावितो द्याइनं राज्ञे च तत्समम् । मिष्याभियोगी दिगुणमभियोगाइनं वहेत् ॥११॥ सारुसस्तेयपारुष्यगोऽभिशापात्यये स्त्रियाम् । विवादयेत्सय एव कालो उन्यत्रेच्ह्या स्मृतः ॥१२॥ देशादेशात्तरं याति मृक्किणी परिलेिं च । ललाटं स्विखते चास्य मुखं वैवार्ष्यमिति च ॥१३॥ परिशुष्यत्म्वलदाक्यो विरुद्धं बङ्ग भाषते । वाक्कत्तुः पूजयति नो तथोष्ठौ निर्भुजत्यपि ॥१४॥ स्वभावादिकृतिं याति मनोवाकुायकर्मभिः । म्रभियोगे ज्य साच्ये वा द्वष्टः स परिकीर्तितः ॥१५॥ सन्दिग्धार्थे स्वतन्त्रो यः साधयेग्यश्च निष्पतेत् । न चाक्नतो वदेत्किश्विद्धीनो दण्डाश्च स स्मृतः ॥१६॥

साचिष्भयतः सत्सु साचिणः पूर्ववादिनः । पूर्वपत्ते उधरीभूते भवन्युत्तर्वादिनः ॥१७॥ सपणश्चेदिवादः स्यात्तत्र कृतिं तु दापयेत् । दएउं च स्वपणं चैव धनिने धनमेव च ॥१८॥ इलं निरस्य भूतेन व्यक्तारात्रयेत्रृपः । भूतमप्यनुपन्यस्तं कीयते व्यवकारतः ॥११॥ निङ्गते लिखितं नैकमेकदेशविभावितः । दाप्यः सर्वे नृपेणार्थे न ग्राक्यस्वनिवेदितः॥२०॥ स्मृत्योर्विरोधे न्यायस्तु बलवान्व्यवहारतः । म्रर्थशास्त्रात् बलवडर्मशास्त्रमिति स्थितिः॥५१॥ प्रमाणं लिखितं भुक्तिः साि्ताणश्चेति कीर्तितम् । ष्ट्रषामन्यतमाभावे दिव्यान्यतममुच्यते ॥५५॥ सर्वेघर्यविवादेषु बलवत्युत्तरा क्रिया । **ग्राधी प्रतिग्रहे क्रीते पूर्वा तु बलवत्तरा ॥**५३॥ पश्यतो अब्रुवतो क्तानिर्भूमेविंशतिवार्षिकी। परेण भुज्यमानाया धनस्य दशवार्षिकी ॥५८॥ म्राधिसीमोपनिचेपजउबालधनैर्विना । तथोपनिधिराजस्त्रीश्रोत्रियाणां धनैरपि ॥ ५५॥

**त्राध्यादीनां विकृतीरं धनिने दापयेद्वनम्** । द्राउं च तत्समं राज्ञे शक्त्यपेन्नमथापि वा ॥५६॥ म्रागमो अभ्यधिको भोगादिना पूर्वक्रमागतात् । म्रागमे पि बलं नैव भुक्तिः स्तोकापि यत्र नो ॥ ५०॥ म्रागमस्त् कृतो येन सो प्रियुक्तस्तमुद्धरेत् । न तत्सुतस्तत्सुतो वा भुक्तिस्तत्र गरीयसी ॥५६॥ यो प्रभियुक्तः परेतः स्यात्तस्य रिक्थी तमुद्धरेत् । न तत्र कारणं भुक्तिरागमेन विनाकृता ॥५१॥ नृपेणाधिकृताः पूगाः श्रेणयो ४थ कुलानि च । पूर्व पूर्व गुरु ज्ञेयं व्यवकार्विधौ नृणाम् ॥३०॥ बलोपधिविनिर्वृत्तान्व्यवसारानिवर्तयेत् । स्त्रीनत्तमत्तरागार्विहःशत्रुकृतांस्तथा ॥३१॥ मत्तोन्मत्तार्तव्यसनिबालभीतादियोजितः । म्रसम्बद्धकृतश्चेव व्यवकारो न सिध्यति ॥३२॥ प्रनष्टाधिगतं देयं नृपेण धनिने धनम् । विभावयेत्र चेलिङ्गैस्तत्समं द्एउमर्रुति ॥३३॥ राजा लब्ध्वा निधिं द्याद्विजेभ्यो ५र्धं दिजः पुनः । विद्वानशेषमाद्यात्स सर्वस्य प्रभुर्यतः ॥३४॥

इतरेण निधौ लब्धे राजा षष्ठांशमाक्रेत् । म्रनिवेदितविज्ञातो दाप्यस्तं दएउमेव च ॥३५॥ देयं चौरुक्तं द्रव्यं राज्ञा जानपदाय तु । **ग्रददि** समाघ्रोति किल्विषं यस्य तस्य तत् ॥३६॥ ग्रशीतिभागो वृद्धिः स्यान्मासि मासि सबन्धके । वर्णक्रमाच्छ्तं दित्रिचतुष्पञ्चकमन्यथा ॥३०॥ कालारगास्त् दशकं सामुद्रा विंशकं शतम् । द्युर्वा स्वकृतां वृद्धिं सर्वे सर्वासु ज्ञातिषु ॥३६॥ सत्तिस्तु पशुस्त्रीणां रसस्याष्टगुणा परा । वस्त्रधान्यिहरण्यानां चतुस्त्रिदिगुणा तथा ॥३१॥ प्रपन्नं साधयन्नर्थं न वाच्यो नृपतेर्भवेत् । साध्यमानो नृपं गच्छन्द्गद्यो दाप्यश्च तद्यनम् ॥४०॥ गृक्षीतानुक्रमादाच्यो धनिनामधमर्णिकः । द्वा तु ब्राट्सणायैव नृपतेस्तदनन्तरम् ॥४१॥ राज्ञाधमर्णिको दाप्यः साधितादशकं शतम् । पञ्चकं च शतं दाप्यः प्राप्तार्थी स्युत्तमर्णिकः ॥४२॥ क्रीनजातिं परिचीणमृणार्धं कर्म कार्येत् । ब्राट्सणस्तु परिचीणः शनैर्दाप्यो यथोदयम् ॥४३॥

दीयमानं न गृह्णाति प्रयुक्तं यः स्वकं धनम् । मध्यस्थायितं तत्स्याद्वधिते न ततः परम् ॥ ८८ ॥ म्रविभक्तीः कुटुम्बार्धे यदृणां तु कृतं भवेत् । द्गुस्तद्क्यनः प्रेते प्रोषिते वा कुटुम्बिनि ॥४५॥ न योषित्पतिपुत्राभ्यां न पुत्रेण कृतं पिता । द्घारते कुटुम्बार्थात्र पतिः स्त्रीकृतं तथा ॥४६॥ मुराकामयूतकृतं दग्उश्रुल्कावशिष्टकम् । वृषादानं तथैवेरु पुत्रो द्यान्न पैतृकम् ॥४०॥ गोपशौणिउकशैलूषर् जकव्याधयोषिताम् । ऋणं द्यात्पतिस्तासां यस्मादृत्तिस्तदाश्रया ॥४०॥ प्रतिपत्नं स्त्रिया देयं पत्या वा सरु यत्कृतम् । स्वयं कृतं वा यदृणं नान्यत्स्त्री दातुमर्रुति ॥४१॥ पितिर प्रोषिते प्रेते व्यसनाभिष्नुते उपि वा । पुत्रपौत्रैर्ऋणं देयं निक्कवे साि्तभावितम् ॥५०॥ सक्ययारु सणं दाप्यो योषिद्वारुस्तंयैव च । पुत्रो ऽनन्याश्चितद्रव्यः पुत्रक्तीनस्य ऋक्थिनः ॥५१॥ भ्रातृणामथ दम्पत्योः पितुः पुत्रस्य चैव हि । प्रातिभाव्यमृणं साच्यमविभक्ते न तु स्मृतम् ॥५२॥

द्शिने प्रत्यये दाने प्रातिभाव्यं विधीयते । **ग्राचौ तु वितये राप्यावितरस्य मुता श्र**पि ॥५३॥ द्रशनप्रतिभूर्यत्र मृतः प्रात्ययिको ऽपि वा । न तत्पुत्रा ऋणं द्युर्द्युर्दानाय यः स्थितः ॥५८॥ बक्वः स्पूर्यदि स्वांशैर्द्युः प्रतिभुवो धनम् । ष्टकच्छायाश्रितेष्ठेषु धनिकस्य यथारुचि ॥५५॥ प्रतिभूद्रिापितो यत्तु प्रकाशं धनिनां धनम् । द्विगुणं प्रतिदातव्यमृणिकैस्तस्य तद्भवेत् ॥५६॥ सत्तिः स्त्रीपशुष्ठेव धान्यं त्रिगुणमेव च । वस्त्रं चतुर्ग्णं प्रोक्तं रसश्चाष्टगुणस्तथा ॥५०॥ म्राधिः प्रणश्येद्विगुणे धने यदि न मोच्यते । काले कालकृतो नश्येत्फलभोग्यो न नश्यति ॥५६॥ गोव्याधिभोगे नो वृद्धिः सोपकारे जय कापिते । नष्टो देयो विनष्टश्च दैवराजकृतादृते ॥५१॥ श्राधेः स्वीकरणात्सिडी रच्यमाणो ज्यसारताम् । यातश्चेदन्य ऋधियो धनभागा धनी भवेत् ॥६०॥ चरित्रबन्धककृतं स वृद्या रापयेइनम् । सत्यङ्कार्कृतं द्रव्यं दिग्णं प्रतिदाययेत् ॥६१॥

उपस्थितस्य मोक्तव्य ग्राधिः स्तेनो ४न्यथा भवेत् । प्रयोजके उसित धनं कुले न्यस्याधिमाप्रुयात् ॥ ६२॥ तत्कालकृतमूल्यो वा तत्र तिष्ठेदवृद्धिकः । विना धारणकादापि विक्रीणीत ससाचिकम् ॥६३॥ यदा तु द्विगुणीभूतमृणमाधौ तदा खलु । मोच्य त्राधिस्तद्वत्यन्ने प्रविष्टे दिगुणे धने ॥६४॥ वासनस्थमनाख्याय कृस्ते ऽन्यस्य यद्प्यति । द्रव्यं तदौपनिधिकं प्रतिदेयं तथैव तत् ॥६५॥ न दाप्यो प्रवहृतं तत्तु राजदैविकतस्करैः । श्रेषश्चेन्मार्गिते ऽदत्ते दाप्यो दएउं च तत्समम् ॥६६॥ म्राजीवन्स्वेच्छ्या दण्डाो दाप्यस्तं चापि सोदयम् । याचितान्वाव्हितन्यासनित्तेपादिष्ठयं विधिः ॥ ६०॥ तपस्विनो दानशीलाः कुलीनाः सत्यवादिनः । धर्मप्रधाना ऋजवः पुत्रवत्तो धनान्विताः ॥६८॥ त्र्यवराः साद्विणो ज्ञेयाः श्रीतस्मार्तिक्रेयापराः । यथाजाति यथावर्णं सर्वे सर्वेषु वा स्मृताः ॥६१॥ स्त्रीबालवृद्धकितवमत्तोन्मत्ताभिशस्तकाः । रङ्गावतारिपाषिउकूठकृदिकलेन्द्रियाः ॥७०॥

पतिताप्तार्धसम्बन्धिसक्तायरिपुतस्कराः । सारुसी दृष्टदोषश्च निर्धूताखास्त्रसाद्मिणः ॥७१॥ उभयानुमतः साची भवत्येको ऽपि धर्मवित् । सर्वः सान्ती संग्रक्षो चौर्ये पारुष्यसाक्से ॥७५॥ सान्निणः श्रावयेदादिप्रतिवादिसमीपगान् । ये पातककृतां त्नोका मकृापातकिनां तथा ॥७३॥ श्रिग्रिदानां च ये लोका ये च स्त्रीवालघातिनाम् । स तान्सर्वानवाघ्रोति यः साद्यमनृतं वदेत् ॥७४॥ सुकृतं यव्यया किञ्चिज्जन्मालर्शतैः कृतम् । तत्सर्वे तस्य ज्ञानीहि यं पराजयसे मृषा ॥७५॥ **त्रब्रुवन्क् नरः सा**च्यमृणं सद्शबन्धकम् । राज्ञा सर्वे प्रदायः स्यात्षद्ववारिंशके उरुनि ॥७६॥ न द्दाति च यः साद्यं जानन्नपि नराधमः । स कूटसािचणां पांपैस्तुल्यो दण्डेन चैव हि ॥७०॥ देधे बक्रूनां वचनं समेषु गुणिनां तथा । गुणिंद्विधे तु वचनं ग्राक्यं ये गुणवत्तमाः ॥७६॥ यस्योचुः सान्निणः सत्यां प्रतिज्ञां स जयी भवेत् । **त्रन्यथा वादिनो यस्य ध्रुवस्तस्य परा**जयः ॥७१॥

उत्ते प्रि सान्तिभिः सान्ये यखन्ये गुणवत्तमाः । द्विगुणा वान्यथा ब्रूयुः कूटाः स्युः पूर्वसािचणः ॥६०॥ पृथकपृथग्दएउनीयाः कूटकृत्साद्विणस्तथा । विवादाद्विगुणं दण्डं विवास्यो ब्राह्मणः स्मृतः ॥६१॥ यः साद्यं श्रावितो उन्येभ्यो निङ्गते तत्तमोवृतः । स दाप्यो ४ष्टगुणं दण्डं ब्राट्सणं तु विवासयेत् ॥६५॥ वर्णिनां तु वधो यत्र तत्र साच्यनृतं वदेत् । तत्पावनाय निर्वाप्यश्वरः सारस्वतो दिजैः ॥६३॥ यः कश्चिद्धीं निष्तातः स्वरुच्या तु परस्परम् । लेख्यं तु साद्विमत्कार्यं तस्मिन्धनिकपूर्वकम् ॥६४॥ समामासतद्धीकृर्नामजातिस्वगोत्रकैः। सब्रक्तचारिकात्मीयपितृनामादिचिक्नितम् ॥ ६५॥ समाप्ते उर्धे ऋणी नाम स्वक्स्तेन निवेशयेत् । मतं मे अमुकपुत्रस्य यद्त्रोपरि लेखितम् ॥६६॥ सान्निणश्च स्वरुस्तेन पितृनामकपूर्वकम् । म्रत्रारुममुकः साची लिखेयुरिति ते समाः ॥६०॥ उभयाभ्यर्थि तेनैतन्मया स्यमुकसून्ना । लिखितं स्प्रमुकेनेति लेखको उत्ते ततो लिखेत् ॥ इट ॥

विनापि सान्निभिर्लेख्यं स्वक्स्तिलिखितं तु यत् । तत्प्रमाणं स्मृतं सर्वे बलोपधिकृतादृते ॥ ६१॥ ग्रणं लेख्यकृतं देयं पुरुषेस्त्रिभिरेव त्। म्राधिस्तु भुज्यते तावद्यावत्तन्न प्रदीयते ॥१०॥ देशान्तरस्थे उर्लेख्ये नष्टोन्मृष्टे कृते तथा । भिन्ने दग्धे प्रथवा हिन्ने लेख्यमन्यत्तु कार्येत् ॥११॥ सन्दिग्धलेख्यश्रुद्धिः स्यात्स्वक्स्तलिखितादिभिः । युक्तिप्राप्तिक्रियाचिक्रसम्बन्धागमकेतुभिः ॥१२॥ लेख्यस्य पृष्ठे ऽभिलिखेद्वा दव्वर्णिको धनम् । धनी वोपगतं द्यात्स्वक्स्तपरिचिक्नितम् ॥१३॥ दचर्ण पारयेलेख्यं शुद्धी वान्यत्तु कारयेत् । साचिमच भवेखदा तद्दातव्यं ससाचिकम् ॥१८॥ तुलाग्र्यापो विषं कोशो दिव्यानीक् विशुद्धये । मकाभियोगेघेतानि शीर्षकस्ये जभियोक्तरि ॥१५॥ रुच्या वान्यतरः कुर्यादितरो वर्तयेच्छिरः । विनापि शीर्षकात्कुर्यात्रृपद्रोक्ते ज्य पातके ॥१६॥ संचैलं स्नातमाङ्खय सूर्यीद्य उपोषितम् । कार्येत्सर्वदिव्यानि नृपन्नास्मणसन्निधौ ॥१०॥

तुला स्त्रीबालवृद्धान्धपंगुब्रास्प्रणरोगिणाम् । म्रिप्तिर्ज्ञलं वा श्रूद्रस्य यवाः सप्त विषस्य वा ॥१८॥ नासक्स्नाइरेत्पालं न विषं न तुलां तथा । नृपार्थेघभिशापे च वहेयुः श्रुचयः सदा ॥११॥ तुलाधारणविद्वद्विरभियुक्तस्तुलाश्रितः । प्रतिमानसमीभूतो रेखां कृत्रावतारितः ॥१००॥ वं तुले सत्यधामासि पुरा देवैर्विनिर्मिता । तत्सत्यं वद् कल्याणि संशयान्मां विमोचय ॥१०१॥ यद्यस्मि पापकृत्मातस्ततो मां ब्रमधो नय । शुद्धश्चेद्रमयोर्धं मां तुलामित्यभिमस्त्रयेत् ॥१०५॥ करौ विमृदितत्रीहेर्लचियवा ततो न्यसेत्। सप्ताश्वत्थस्य पत्राणि तावत्सूत्रेण वेष्टयेत् ॥१०३॥ बमग्रे सर्वभूतानामत्तश्चरित पावक । सान्निवत्पुण्यपापेभ्यो ब्रूक्ति सत्यं करे मम ॥१०४॥ तस्येत्युक्तवतो लौकं पञ्चाशत्पलिकं समम्। **त्र**ग्निवर्णं न्यसेत्पिएंडं क्स्तयोरुभयोर्पि ॥१०५॥ स तमादाय संप्तेव मण्डलानि शनैर्व्रजेत् । षोउशांगुलकं ज्ञेयं मएउलं तावदत्तरम् ॥१०६॥

मुक्ताग्निं मृदितत्रीव्हिरदग्धः शुद्धिमाष्ट्रयात् । **ऋत्ररा पतिते पि**एंडे सन्देहे वा पुनर्हरेत् ॥१००॥ सत्येन माभिर्त्व वं वरुणेत्यभिशाप्य कम् । नाभिद्घोदकस्थस्य गृकीबोद्व जलं विशेत् ॥१००॥ समकालमिषुं मुक्तमानीयान्यो जवी नरः। गते तस्मित्रिमग्नाङ्गं पश्येचेच्छुिद्यमाष्ट्रयात् ॥१०१॥ वं विष ब्रक्सणः पुत्रः सत्यधर्मे व्यवस्थितः । त्रायस्वास्मादभीशापात्सत्येन भव मे जमृतम् ॥११०॥ **ए**वमुक्ता विषं शाङ्गं भत्तयेदिमशैलजम् । यस्य वेंगैर्विना जीर्येच्छुडिं तस्य विनिर्दिशेत् ॥१११॥ देवानुग्रान्समभ्यर्च्य तत्स्नानोद्कमारहरेत् । संश्राव्य पाययेत्तस्माज्जलात् प्रसृतित्रयम् ॥११२॥ श्रवीक्षतुर्दशादक्षो यस्य नो राजदैविकम् । व्यसनं जायते घोरं स श्रद्धः स्यात्र संशयः ॥११३॥ विभागं चेत्पिता कुर्यात्स्वेच्ह्या विभन्नेत्सुतान् । ज्येष्ठं वा श्रेष्ठभागेन सर्वे वा स्युः समांशिनः ॥१९४॥ यदि कुर्यात्समानंशान्यत्यः कार्याः समांशिकाः । न दत्तं स्त्रीधनं यासां भर्त्रा वा श्वश्रुरेण वा ॥११५॥

羽°キ

शक्तस्यानीक्मानस्य किञ्चिद्चा पृथक्क्रिया । न्यूनाधिकविभक्तानां धर्म्यः पितृकृतः स्मृतः ॥११६॥ विभन्नेरन्सुताः पित्रोत्रर्ध्वमृक्थमृणं समम् । मातुईक्तिरः शेषमृणात्ताभ्य ऋते उन्वयः ॥११७॥ पितृद्रव्याविरोधेन यदन्यत्स्वयमर्जितम् । मैत्रमौद्याहिकं चैव रायारानां न तद्भवेत् ॥११८॥ क्रमादभ्यागतं द्रव्यं कृतमभ्युद्धरेत्त् यः । दायादेभ्यो न तद्यादिखया लब्धमेव च ॥१११॥ सामान्यार्थसमुत्थाने विभागस्तु समः स्मृतः । म्रनेकिपतृकाणां तु पितृतो भागकल्पना ॥१५०॥ भूर्या पितामकोपात्ता निबन्धो द्रव्यमेव वा । तत्र स्यात्सदशं स्वाम्यं पितुः पुत्रस्य चैव हि ॥१५१॥ विभक्तेषु मुतो ज्ञातः सवर्णायां विभागभाक् । दृश्यादा तदिभागः स्यादायव्ययविशोधितात् ॥१५५॥ पितृभ्यां यस्य यद्त्तं तत्तस्यैव धनं भवेत् । पितुद्वर्धे विभन्नतां माताप्यंशं समं रहरेत् ॥१५३॥ ग्रसंस्कृतास्तु संस्कार्या भ्रातृभिः पूर्वसंस्कृतैः । भगिन्यश्च निजादंशादत्वांशं तु तुरीयकम् ॥१५४॥

चतुस्त्रिद्येकभागाः स्युर्वर्णशो ब्राव्सणात्मजाः । त्तत्रज्ञास्त्रिद्येकभागा विद्वास्तु द्येकभागिनः ॥१२५॥ म्रन्योन्यापकृतं द्रव्यं विभक्ते यत्तु दृश्यते । तत्पुनस्ते समैरंशैर्विभजेर्त्रिति स्थितिः ॥१२६॥ श्रपुत्रेण पर्चेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः । उभयोरप्यसावृक्खी पिएउदाता च धर्मतः ॥१५०॥ श्रीरसो धर्मपत्नीजस्तत्समः पुत्रिकासुतः । न्नेत्रज्ञः नेत्रज्ञातस्तु सगोत्रेणेतरेण वा ॥१५८॥ गृके प्रच्छन उत्पन्नो गृष्डास्तु सुतः स्मृतः । कानीनः कन्यकाजातो मातामरुसुतो मतः ॥१५१॥ **ग्र**चतायां चतायां वा जातः पौनर्भवस्तथा । द्यान्माता पिता वा यं स पुत्रो दत्तको भवेत् ॥१३०॥ क्रीतस्तु ताभ्यां विक्रीतः कृत्रिमः स्यात्स्वयं कृतः । दत्तात्मा तु स्वयन्दत्तो गर्भे विन्नः सक्तोष्टनः ॥१३१॥ उत्सृष्टो गृह्यते यस्तु सो उपविद्वो भवेत्सुतः । पिएउदो उंशक्रुश्चेषां पूर्वाभावे परः परः ॥१३,५॥ सजातीयेष्ठयं प्रोक्तस्तनयेषु मया विधिः । जातो उपि दास्यां श्रृद्रेण कामतो उंशरुरो भवेत् ॥१३३॥

मृते पितरि कुर्युस्तं भ्रातरस्वर्धभागिकम् । म्रभ्रातृको ह्रोत्सर्वे इहितृणां सुतादते ॥१३४॥ पत्नी इक्तिरश्चैव पितरी भ्रातरस्तथा । तत्सुतो गोत्रज्ञो बन्धुः शिष्यः सत्रक्षचारिणः ॥१३५॥ रृषामभावे पूर्वस्य धनभागुत्तरोत्तरः । स्वर्यातस्य क्यपुत्रस्य सर्ववर्णिष्ठयं विधिः ॥१३६॥ वानप्रस्थयतिब्रक्सचारिणामृक्थभागिनः । क्रमेणाचार्यसच्छिष्यधर्मभ्रात्रेकतीर्थिनः ॥१३७॥ संसृष्टिनस्तु संसृष्टी सोदरस्य तु सोदरः । दघादपक्रेचांशं जातस्य च मृतस्य च ॥१३०॥ श्रन्योदर्यस्तु संसृष्टी नान्योदर्यी धनं रहरेत् । श्रमंसृष्यपि चाद्यात्मंसृष्टो नान्यमातृजः ॥१३१॥ क्लीवो ष्य पतितस्तज्जः पंगुरुन्मत्तको जउः । म्रन्धो ऽचिकित्स्यरोगाया भर्तव्याः स्युर्निरंशकाः ॥१४०॥ श्रीरसाः चेत्रजास्वेषां निर्दोषा भागकारिणः । मुताश्चेषां प्रभर्तव्या यावद्वे भर्तृमात्कृताः ॥१४१॥ **त्रपुत्रा योषितश्चैषां भर्तव्याः साधुवृत्तयः** । निर्वास्या व्यभिचारिएयः प्रतिकूलास्तंषैव च ॥१४५॥

पितृमातृपतिश्रातृदत्तमध्यग्र्यपागतम् । म्राधिवेदनिकाखं च स्त्रीधनं परिकीर्तितम् ॥१४३॥ बन्धुदत्तं तथा शुल्कमन्वाधेयकमेव च । **ग्रतीतायामप्रज्ञित बान्धवास्तद्वाप्नुयः ॥**१८४ ॥ म्रप्रज्ञःस्त्रीधनं भर्तुर्क्रास्मादिषु चतुर्घपि । इकितृणां प्रसूता चेच्छेषेषु पितृगामि तत् ॥१८५॥ दचा कन्यां क्रन्दएड्यो व्ययं द्याच सोद्यम् । मृतायां दत्तमाद्यात्परिशोध्योभयव्ययम् ॥१८६॥ दुर्भिन्ने धर्मकार्ये च व्याधी सम्प्रतिरोधके । गृहीतं स्त्रीधनं भर्ता न स्त्रियै दातुमर्हति ॥१४०॥ म्रिधिविन्नस्त्रिये द्यादाधिवेदनिकं समम् । न दत्तं स्त्रीधनं यस्यै दत्ते वर्धे प्रकीर्तितम् ॥१८०॥ विभागनिङ्गवे ज्ञातिबन्ध्साच्यभिलेखितैः । विभागभावना ज्ञेया गृरुत्तेत्रेश्च यौतकैः ॥१४१॥ सीम्रो विवादे चेत्रस्य सामन्ताः स्थविरादयः । गोपाः सीमाकृषाणा ये सर्वे च वनगोचराः ॥१५०॥ नयेयुरेते सीमानं स्थलाङ्गारतुषदुमैः । सेतुवल्मीकनिम्नास्थिचैत्याखैरुपलिचिताम् ॥१५१॥

सामता वा समग्रामाश्वबारो उष्टौ दशापि वा । रक्तस्रगुसनाः सीमां नयेयुः चितिधारिणः ॥१५२॥ श्रनृते तु पृथग्दण्ड्या राज्ञा मध्यमसारुसम् । म्रभावे ज्ञातृचिक्नानां राजा सीम्नः प्रवर्तिता ॥१५५॥ **त्रारामायतन्त्रामनिपानोद्यानवेश्मसु** । रृष रव विधिर्ज्ञेयो वर्षाम्बुप्रवद्दादिषु ॥१५४॥ मर्यादायाः प्रभेदे तु सीमातिक्रमणे तथा । त्तेत्रस्य क्रिणे दण्डा ऋधमोत्तममध्यमाः ॥१५५॥ न निषेध्यो उत्त्यबाधस्तु सेतुः कल्याणकार्कः । परभूमिं क्रन्क्रपः स्वल्पन्नेत्रो बक्रद्कः ॥१५६॥ स्वामिने यो उनिवेधैव चेत्रे सेतुं प्रवर्तयेत् । उत्पन्ने स्वामिनो भोगस्तदभावे मङ्गीपतेः ॥१५७॥ फालाकृतमपि चेत्रं यो न कुर्यात्र कारयेत् । स प्रदाप्यः कृष्टफलं चेत्रमन्येन कार्येत् ॥१५८॥ माषानष्टौ तु मिह्नेषी शस्यघातस्य कारिणी। द्राउनीया तद्र्धं तु गौस्तद्र्धमजाविकम् ॥१५१॥ भन्नयिवोपविष्टानां यथोक्ताद्विगुणो दमः । सममेषां विवीते उपि खरोष्ट्रं महिषीसमम् ॥१६०॥ यावच्ह्स्यं विनश्येत् तावत्स्यात्त्वेत्रिणः फलम् । गोपस्ताद्यस्तु गोमी तु पूर्वीक्तं दण्डमर्रुति ॥१६१॥ पि यामविवीताने चेत्रे रोषो न विद्यते। म्रकामतः कामचारे चौरवद्एउमर्रुति ॥१६२॥ मक्तोन्तोत्सृष्टपशवः सूतिकागत्तुकादयः । पालो येषां न ते मोच्या दैवराजपरिघ्नुताः ॥१६३॥ यद्यार्पितान्यश्रून्गोपः सायं प्रत्यर्पयेत्तवा । प्रमाद्मृतनष्टांश्च प्रदाप्यः कृतवेतनः ॥१६४॥ पालदोषविनाशे च पाले दएडो विधीयते । म्रर्धत्रयोदशपणः स्वामिनो द्रव्यमेव च ॥१६५॥ ग्राम्येच्ह्या गोप्रचारो भूमिराजवशेन वा । द्विज्ञस्तृणिधः पुष्पाणि सर्वतः स्ववदाक्रेत् ॥१६६॥ धनुःशतं परीणाक्तो ग्रामन्तेत्रातरं भवेत् । दे शते कर्वरस्य स्यान्नगरस्य चतुःशतम् ॥१६०॥ स्वं लभेतान्यविक्रीतं क्रेतुर्रीषो उप्रकाशिते । क्रीनाद्रको क्रीनमूल्ये वेलाक्रीने च तस्करः ॥१६०॥ नष्टापक्तमासाख कृतीरं ग्राक्वेनरम् । देशकालातिपत्तौ च गृहीवा स्वयमर्पयेत् ॥१६१॥

विक्रेतुर्दर्शनाच्छ्डिः स्वामी द्रव्यं नृपो दमम् । क्रेता मूल्यमवाष्ट्रोति तस्माग्रस्तस्य विक्रयी ॥१७०॥ म्रागमेनोपभोगेन नष्टं भाव्यमतो उन्यथा । पञ्चबन्धो दमस्तत्र राज्ञे तेनाविभाविते ॥१७१॥ कृतं प्रनष्टं यो द्रव्यं परकृस्तादवाष्ट्रयात् । म्रनिवेख नृपे दण्डाः स त् षषावतिं पणान् ॥१७५॥ शौल्किकैः स्थानपालैर्वा नष्टापक्तमाकृतम् । म्रवीक्संवत्सरात्स्वामी हरेत परतो नृपः ॥१७३॥ पणानेकशफे द्याचतुरः पञ्च मानुषे । मिह्योष्ट्रगवां दी दी पादं पाद्मजाविके ॥१७४॥ स्वं कुरुम्बाविरोधेन देयं दार्मुतादते । नान्वये सति सर्वस्वं यच्चान्यस्मै प्रतिश्रुतम् ॥१७५॥ प्रतिग्रक्ः प्रकाशः स्यात्स्यावर्स्य विशेषतः । देयं प्रतिश्रुतं चैव दत्वा नापरुरेत्पुनः ॥१७६॥ दशैकपञ्चसप्ताक्मासत्र्यकार्धमासिकम् । • वीजायोवास्यर्त्रस्त्रीदोस्यपुंसां परीन्नणम् ॥१७०॥ श्रग्नी सुवर्णमचीणं रजते दिपलं शते । श्रष्टौ त्रपुणि सीसे च ताम्रे पञ्च दशायसि ॥१७८॥

शते दशपत्ना वृद्धिरौर्णे कार्पाससौत्रिके । मध्ये पञ्चपला सूत्रे सूच्ने तु त्रिपला मता ॥१७१॥ कार्मिके रोमबद्धे च त्रिंशद्वागः चयो मतः । न चयो न च वृद्धिश्व कौशेये वल्कलेषु च ॥१८०॥ देशं कालं च भोगं च ज्ञावा नष्टे बलाबलम् । द्रव्याणां कुशला ब्रूयुर्यत्तदाप्यमसंशयम् ॥१८१॥ बलादासीकृतश्चीरैर्विक्रीतश्चापि मुच्यते । स्वामिप्राणप्रदो भक्तत्यागात्तन्निष्क्रयाद्पि ॥१८५॥ प्रव्रज्याविसतो राज्ञो दास ग्रामरणानिकः । वर्णानामानुलोम्येन दास्यं न प्रतिलोमतः ॥१०५॥ कृतशिल्पो प्रि निवसेत्कृतकालं गुरोर्गृन्हे । **त्र**त्तेवासी गुरुप्राप्तभोजनस्तत्फलप्रदः ॥१८८॥ राजा कृता पुरे स्थानं ब्राव्हाणाव्यस्य तत्र तु । त्रैविखं वृत्तिमङ्र्यात्स्वधर्मः पाल्यतामिति ॥१८५॥ निजधर्माविरोधेन यस्तु सामियको भवेत् । सो उपि यत्नेन संरच्यो धर्मी राजकृतश्च यः ॥१०६॥ गणद्रव्यं रुरेबस्तु संविदं लङ्ग्येच यः । सर्वस्वक्रणं कृता तं राष्ट्रादिप्रवासयेत् ॥१८०॥

कर्तव्यं वचनं सर्वैः समूरुहितवादिनाम् । यस्तत्र विपर्गतः स्यात्स दाप्यः प्रथमं दमम् ॥१८८॥ समूक्कार्य स्रायातान्कृतकार्यान्विसर्जयेत् । सदानमानसत्कारैः पूजयिवा मङीपतिः ॥१६१॥ समूक्कार्यप्रिक्तो यद्यभेत तद्यीयेत् । ट्रकादशगुणं दाप्यो यखसौ नार्पयेत्स्वयम् ॥११०॥ धर्मज्ञाः श्रुचयो उलुब्धा भवेषुः कार्यचिलकाः । कर्तव्यं वचनं तेषां समूक्कितवादिनाम् ॥१११॥ श्रेणिनैगमपाषिउगणानामप्ययं विधिः । भेदं चैषां नृपो रत्नेत्पूर्ववृत्तिं च पालयेत् ॥११२॥ गृक्षीतवेतनः कर्म त्यज्ञन्द्रिगुणमावकेत् । **त्र्रगृ**क्षीते समं दाप्यो भृत्यै रूच्य उपस्करः ॥११३॥ दाप्यस्त् दशमं भागं वाणिज्यपशुशस्यतः । म्रनिश्चित्य भृतिं यस्तु कार्येत्स मङ्गीन्निता ॥११४॥ देशं कालं च यो जतीयालाभं कुर्याच यो जन्यथा। तत्र स्यात्स्वामिनश्क्नदो ऽधिकं देयं कृते ऽधिके ॥११५॥ यो यावत्कुरुते कर्म तावत्तस्य तु वेतनम् । उभयोर्प्यसाध्यं चेत्साध्ये कुर्याखयाश्रुतम् ॥११६॥

प्रराजंदैविकं नष्टं भाएउं दाप्यस्तु वारुकः । प्रस्थानविघ्नकृष्ठैव प्रदाप्यो दिगुणां भृतिम् ॥११०॥ प्रक्रात्ते सप्तमं भागं चतुर्थं पथि सत्त्यजन् । मृतिमर्धपथे सर्वी प्रदाप्यस्त्याज्ञको उपि च ॥११६॥ क्ते शतिकवृद्धेस्तु सभिकः पञ्चकं शतम् । म्ह्मीयाद्भर्तिकतवादितराद्दशकं शतम् ॥१११॥ **ा सम्यक्यात्नितो द**ग्चाद्राज्ञे भागं यथाकृतम् । **जेतमुद्रारू**येज्जेत्रे द्यात्सत्यं वचः त्तमी ॥५००॥ गप्ते नृपतिना भागे प्रसिद्धे धूर्तमण्डले । जेतं ससभिके स्थाने दापयेदन्यथा न तु ॥५०१॥ .ष्टारो व्यवकाराणां सान्निणश्च त रुव कि । ाज्ञा सचिक्नं निर्वास्याः कूटाचोपधिदेविनः ॥२०२॥ ग्रूतमेकमुखं कार्यं तस्करज्ञानकारणात् । ष एव विधिर्ज्ञेयः प्राणियूते समास्वये ॥५०३॥ ात्यासत्यान्यथास्तोत्रैन्यूनाङ्गेन्द्रियरोगिणाम् । तेपं करोति चेद्दण्डाः पणानर्धत्रयोदश ॥५०४॥ ाभिगत्तास्मि भगिनीं मातरं वा तवेति रू। ापत्तं दापयेद्राजा पञ्चविंशतिकं दमम् ॥ ५०५ ॥

ऋधीं उधमेषु दिगुणः परस्त्रीषूत्तमेषु च । द्एउप्रणयनं कार्यं वर्णजात्युत्तराधरेः ॥२०६॥ प्रातिलोम्यापवादेषु दिगुणत्रिगुणा दमाः । वर्णानामानुत्तोम्येन तस्माद्धीर्धक्यनितः ॥२०७॥ बाङ्गग्रीवानेत्रंसिक्यविनाशे वाचिके दमः । शत्यस्तदर्धिकः पादनासाकर्णकरादिषु ॥ ५००॥ **अशक्तस्तु वद्न्नेवं द्**एउनीयः प्रणान्द्श । तथा शक्तः प्रतिभुवं दाप्यः चेमायतस्य तु ॥५०१॥ पतनीयकृते चेपे दण्डो मध्यमसास्त्रसः । उपपातकयुक्ते तु दाप्यः प्रथमसारुसम् ॥५१०॥ त्रैविखनृपदेवानां त्तेप उत्तमसारुसः । मध्यमो ज्ञातिपूगानां प्रथमो ग्रामदेशयोः ॥ ५११॥ म्रमाचिककृते चिक्नैर्युक्तिभिश्वागमेन च। द्रष्टव्यो व्यवकारस्तु कूटचिक्नकृतो भयात् ॥२१२॥ भस्मपङ्करज्ञःस्पर्शे दण्डो दशपणः स्मृतः । म्रमध्यपार्षिनिष्टूतस्पर्शने दिगुणस्ततः ॥५१३॥ समेघेवं परस्त्रीषु दिगुणस्तूत्तमेषु च । क्रीनेघर्धदमो मोक्सदादिभिरदण्डनम् ॥५१४॥

विप्रपीडाकरं हेग्गमङ्गमब्राक्गणस्य तु । उद्गूर्णी प्रथमो द्एउः संस्पर्शी तु तद्धिकः ॥ ५१५॥ उदूर्णे रुस्तपादे तु दशविंशतिकौ दमौ । परस्परं तु सर्वेषां शस्त्रे मध्यमसारूसम् ॥ ५१६॥ पादकेशांश्ककरोक्षुञ्चनेषु पणान्दश । पीडाकर्षाशुकावेष्टपादाध्यासे शतं दमः ॥ ५१०॥ शोणितेन विना उःखं कुर्वन्काष्ठादिभिर्नरः । द्वात्रिंशतं पणान्द्एद्यो द्विगुणं दर्शने उसृतः ॥५१८॥ करपाददतो भङ्गे हेदने कर्णनासयोः । मध्यो दण्डो व्रणोद्भेदे मृतकल्पकृते तथा ॥५११॥ चेष्टाभोजनवाग्रोधे नेत्रादिप्रतिभेदने । कन्धराबाङसक्यां च भङ्गे मध्यमसारुसः ॥५५०॥ र्वं घ्रतां बङ्गनां च यथोक्ताद्विगुणो दमः । कत्तकापकृतं देयं दण्डश्च दिगुणस्ततः ॥ ५५१॥ द्वःखमुत्पाद्येखस्तु स समुत्यानतं व्ययम् । दाप्यो दएउं च यो यस्मिन्कलके समुदाकृतः ॥ ५५५॥ ग्रभिघाते तथा हेदे भेदे कुद्यावपातने । पणान्दाप्यः पञ्च दश विंशतिं तद्ययं तथा ॥५५३॥

इःखोत्पादि गृक्हे द्रव्यं चिपन्प्राणकृरं तथा । षोउशाबः पणान्दाप्यो हितीयो मध्यमं दमम् ॥ ५५४॥ दुःखे च शोणितोत्पादे शाखाङ्गच्हेदने तथा । दएउः चुद्रपश्रूनां च द्विपणप्रभृति क्रमात् ॥ ५२५॥ लिङ्गस्य हेदने मृत्यौ मध्यमो मूल्यमेव च । मक् विष्यूनामेतेषु स्थानेषु दिगुणो दमः ॥ ५२६॥ प्ररोव्हिशाखिनां शाखास्कन्धसर्वविदार्णे । उपजीव्यदुमाणां च विंशतेर्द्धिगुणो दमः ॥ ५५७॥ चैत्यश्मशानसीमासु पुण्यस्थाने सुरात्तये । जातदुमाणां दिगुणो दमो वृत्ते ग्य विश्रुते ॥५५८॥ गुल्मगुच्छ्जुपलताप्रतानोषधिवीरुधाम् । पूर्वस्मृतादर्धदएडः स्थानेषूक्तेषु कर्तने ॥ ५५१ ॥ सामान्यद्रव्यप्रसभक्रणात्साकृतं स्मृतम् । तन्मूल्याद्विगुणो दण्डो निङ्गवे तु चतुर्गुणः ॥ ५३०॥ यः सारुसं कार्यित स दाप्यो दिगुणं दमम् । यश्चैवमुक्तारुं दाता कार्येत्स चतुर्गुणम् ॥ ५३१॥ **ऋर्घ्याक्रोशातिक्रमकृद्धातृभार्याप्रकारदः** । सन्दिष्टस्याप्रदाता च समुद्रगृक्भेदकृत् ॥ ५३२॥

मामलकुलिकादीनामपकारस्य कार्रकः । पञ्चाशत्पिणिको देगउ रुषामिति विनिश्चयः ॥५३३॥ स्वच्छन्दं विधवागामी विक्रुष्टे नाभिधावकः । **म्रकार्**णेन विक्रोष्टा चण्डात्मश्चोत्तमान्स्पृशन् ॥५३४॥ श्रूद्रप्रव्रजितानां च दैवे पित्र्ये च भोजकः । <del>ग्रयुक्तं शपयं कुर्व</del>त्रयोग्यो योग्यकर्मकृत् ॥५३५॥ वृषजुद्रपश्रूनां च पुंस्वस्य प्रतिघातकृत् । साधारणस्यापत्नापी दासीगर्भविनाशकृत् ॥ ५३६॥ पितृपुत्रस्वसृश्रातृद्म्पत्याचार्यशिष्यकाः । ष्ट्रषामपतितान्योन्यत्यागी च शतद्एउभाक् ॥५५०॥ वसानस्त्रीन्यणान्द्णद्यो नेजकस्तु परांश्रुकम् । विक्रयावक्रयाधानयाचितेषु पणान्दश ॥५३६॥ पितापुत्रविरोधे तु सान्निणां त्रिपणो दमः । **ऋतरे च तयोर्यः स्यात्तस्याव्यष्टगुणो दमः ॥**५३१॥ तुलाशासनमानानां कूठकृत्राणकस्य च । ष्ट्रभिश्च व्यवकृती यः स दाप्यो दगउमुत्तमम् ॥५४०॥ **ग्रकू**टं कूटकं ब्रूते कूटं यश्चाप्यकूटकम् । स नाणकपरीची तु दाप्य उत्तमसारूसम् ॥५४९॥

भिषञ्जिष्याचर्न्दाप्यस्तिर्यन्तु प्रथमं दमम् । मानुषे मध्यमं राजमानुषेषूत्तमं दमम् ॥५४५॥ म्रबन्ध्यं यश्च बध्नाति बन्ध्यं यश्च प्रमुञ्चति । **म्रप्राप्तव्यवहारं च स रा**प्यो द्राउमुत्तमम् ॥५४३॥ मानेन तुलया वापि यो उंशमष्टमकं रुरेत्। दण्डं स दाच्यो दिशतं वृद्धौ कानौ च कल्पितम् ॥ ५८४॥ भेषज्ञस्नेकुलवणगन्धधान्यगुउादिषु । पण्येषु प्रचिपन्हीनं पणान्दाप्यस्तु षोउश ॥५८५॥ मृचर्ममणिसूत्रायःकाष्ठवल्कलवाससाम् । म्रजाती जातिकर्णे विक्रेयाष्ट्रगुणो दमः ॥५४६॥ समुद्रपरिवर्त च सार्भाएउं च कृत्रिमम् । म्राधानं विक्रयं वापि नयतो दण्डकल्पना ॥५४०॥ भिन्ने पणे तु पञ्चाशत्पणे तु शतमुच्यते । दिपणे दिशतो दण्डो मूल्यवृद्धौ च वृद्धिमान् ॥५४६॥ सम्भूय कुर्वतामर्घ सबाधं कारुशिल्पिनाम् । म्रर्घस्य क्रा**सं वृद्धिं वा जानतां दम उत्तमः ॥**५८६॥ सम्भूय विणाजां पण्यमनर्घेणोपरुन्धताम् । विक्रीणतां वा विव्हितो दण्ड उत्तमसाक्ष्मः ॥२५०॥

राजनि स्थाप्यते यो ५र्घः प्रत्यकुं तेन विक्रयः । क्रयो वा निःस्रवस्तस्माद्धणिजां लाभकृत्स्मृतः ॥ ५५१॥ स्वदेशपण्ये तु शतं विणागृह्णीत पञ्चकम् । दशकं पार्देश्ये तु यः सद्यः क्रयविक्रयी ॥ २५२ ॥ पायस्योपरि संस्थाप्य व्ययं पायसमुद्भवम् । म्रघी पनुयक्कृत्कार्यः क्रेतुर्विक्रेतुर्व च ॥५५५॥ गृहीतमूल्यं यः पण्यं क्रेतुर्नेव प्रयच्छति । सोद्यं तस्य दाप्यो उसौ दिग्नाभं वा दिगागते ॥ ५५८॥ विक्रीतमपि विक्रेयं पूर्वक्रेतर्यगृह्मति । क्तानिश्चेत्र्रेतृदोषेण क्रेतुरेव कि सा भवेत् ॥ ५५५॥ राजदैवोपघातेन पाये दोषमुपागते । क्तानिर्विक्रेतुरेवासौ याचितस्याप्रयच्छ्तः ॥ १५६॥ म्रन्यक्स्ते च विक्रीतं इष्टं वाइष्टवयदि । विक्रीणीते दमस्तत्र मूल्यात्तु दिगुणो भवेत् ॥ १५७॥ त्तयं वृद्धं च विणिजा पण्यानामविज्ञानता । क्रीबा नानुशयः कार्यः कुर्वन्षड्भागद्एउभाक् ॥५५८॥ समवायेन विषाजां लाभार्यं कर्म कुर्वताम् । लाभालाभी यथाद्रव्यं यथा वा संविदा कृती ॥ ५५१ ॥

प्रतिषिद्धमनादिष्टं प्रमादाखच्च नाशितम् । स तद्यादिप्रवाच रिचतादशमांशभाक् ॥२६०॥ ऋर्षप्रचेपणादिंशं भागं शुल्कं नृषो क्रेत् । व्यासिद्धं राजयोग्यं च विक्रीतं राजगामि तत् ॥२६१॥ मिथ्या वदन्परीमाणं शुल्कस्थानादपासरन् । दाप्यस्वष्टगुणं यश्च सव्याजक्रयविक्रयी ॥२६२॥ तरिकः स्थलतं शुल्कं गृह्धन्दाप्यः पणान्दश । ब्राक्मणप्रातिवेश्यानामेतदेवानिमस्त्रणे ॥५६३॥ देशात्तरगते प्रेते द्रव्यं दायादबान्धवाः । ज्ञातयो वा रुरेयुस्तदागतास्तैर्विना नृपः ॥५६८॥ जित्सं त्यजेयुर्निर्लाभमशक्तो उन्येन कार्येत् । म्रनेन विधिराख्यात मः विकूर्षककर्मिणाम् ॥ ५६५ ॥ यारुकीर्गृद्यते चौरो लोप्नेणाथ परेन वा । पूर्वकर्मापराधी च तथा चाष्रुद्ववासकः ॥५६६॥ म्रन्ये च शङ्कया मास्या जातिनामादिनिङ्गवैः। यूतस्त्रीपानसक्ताश्च शुष्कभिन्नमुखस्वराः ॥५६७॥ परद्रव्यगृकाणां च पृच्छका गूढचारिणः । निराया व्यवसञ्च विनष्टद्रव्यविक्रयाः ॥२६८॥

गृक्षीतः शङ्क्षया चौर्ये नात्मानं चेद्विशोधयेत् । दापियता कृतं द्रव्यं चीरदण्डेन दण्डयेत् ॥५६१॥ चौरं प्रदाप्यापकृतं घातयेदिविधैर्विधैः । सचिक्नं ब्राह्मणं कृवा स्वराष्ट्रादिप्रवासयेत् ॥५७०॥ घातिते जपक्ते रोषो ग्रामभर्तुरिनर्गते । विवीतभर्तुस्तु पिष चौरोद्धर्तुरवीतके ॥५७१॥ स्वसीम्नि द्याद्वामस्तु पदं वा यत्र गच्छति । पञ्चग्रामी विहः क्रोशादृशग्राम्यय वा पुनः ॥२७२॥ वन्दियाक्ांस्तथा वाजिकुञ्जराणां च कारिणः । प्रसद्यघातिनश्चेव श्रूलानारोपयेत्ररान् ॥५७५॥ उत्त्वेपकग्रन्थिभेदी करसन्दंशस्त्रीनकौ । कार्या दितीयापराधे करपाँदैकस्तीनकौ ॥ ५७८॥ चुद्रमध्यमकाद्रव्यक्रणे सारतो दमः । देशकात्तवयःशक्ति सञ्चित्यं द्एउकर्मणि ॥५७५॥ भक्तावकाशाम्युद्कमस्त्रीपकरणव्ययान् । दत्वा चौरस्य क्लुर्वा जानतो दम उत्तमः ॥५७६॥ शस्त्रावपाते गर्भस्य पातने चोत्तमो दमः । उत्तमो वाधमो वापि पुरुषस्त्रीप्रमापणे ॥२७०॥

विप्रदृष्टां स्त्रियं चैव पुरुषघ्रीमगर्भिणीम् । सेतुभेदकरीं चाप्सु शिलां बद्घा प्रवेशयेत् ॥५७६॥ विषाग्निदां पतिगुरुनिजापत्यप्रमापणीम् । विकर्णकरनासौष्ठीं कृत्वा गोभिः प्रमापयेत् ॥५७१॥ ग्रविज्ञातकृतस्याश् कलक् मुतबान्धवाः । प्रष्टव्या योषितश्चास्य पर्युंसि रताः पृथक् ॥५६०॥ स्त्रीद्रव्यवृत्तिकामो वा केन वायं गतः सरु । मृत्युदेशसमासत्रं पृच्हेदापि जनं शनैः ॥५८१॥ त्तेत्रवेश्मवनग्रामविवीतखलदारुकाः । राजपत्यभिगामी च दग्धव्यास्तु कटाग्निना ॥२८५॥ पुमान्संग्रक्षो ग्राक्यः केशाकेशि परिस्त्रिया । सयो वा कामंजैश्चिद्भैः प्रतिपत्ती द्वयोस्तया ॥२६३॥ नीवीस्तनप्रावर्णसिक्यकेशाभिमर्शनम् । **त्र्रदेशकालसम्भाषं सक्कैस्थानमेव च ॥५८४॥** स्त्री निषेधे शतं दखाद्विशतं तु दमं पुमान् । प्रतिषेधे द्वयोर्दएडो यथा संग्रक्णे तथा ॥ ५ ८ ५॥ स्वजातावृत्तमो दण्ड श्रानुलोम्ये तु मध्यमः । प्रातिलोम्ये वधः पुंसो नार्याः कर्णादिकर्तनम् ॥ ५८६॥

त्र्रतंकृतां रूर्न्कन्यामुत्तमं वन्यथाधमम् । दण्डं दखात्सवर्णासु प्रातिलोम्ये वधः स्मृतः ॥५६०॥ सकामास्वनुत्नोमासु न दोषस्वन्यथा दमः । दूषणे तु करच्छेद उत्तमायां वधस्तवा ॥२००॥ शतं स्त्रीद्रषणे दखाद्दे तु निध्याभिशंसने । पश्रूनगच्हञ्क्तं राप्यो हीनां स्त्रीं गां च मध्यमम् ॥५६१॥ **त्रवरुद्धा**सु दासीषु भुजिष्यासु तंथैव च । गम्यास्विपि पुमान्दाप्यः पञ्चाशत्पिषाकं दमम् ॥५१०॥ प्रसन्ध दास्यभिगमे दण्डो दशपणः स्मृतः । बक्रनां यद्यकामासी चतुर्विंशतिकः पृथक् ॥५११॥ गृहीतवेतना वेश्या नेच्ह्ती दिगुणं वहेत् । ग्रगृहीते समं दाप्यः पुमानप्येवमेव च ॥५१५॥ **ऋयोनी गच्छ्तो योषां पुरुषं वाभिमेक्**तः । चतुर्विशतिको द्एउस्तथा प्रव्रज्ञितागमे ॥५१३॥ म्रत्याभिगमने बंकां कुबन्धेन प्रवासयेत् । श्रूद्रस्तथान्य रव स्यादन्यस्यायीगमे वधः ॥५१४॥ ऊनं वाभ्यंधिकं वापि लिखेखो राजशासनम् । पारदारिकचौरं वा मुञ्जतो दएउ उत्तमः ॥५१५॥

ग्रभच्येण दिजं द्रष्यन्दण्डा उत्तमसारुसम् । त्तत्रियं मध्यमं वैश्यं प्रथमं श्रूद्रमधिकम् ॥२१६॥ कूटस्वर्णव्यवसारी विमांसस्य च विक्रयी । च्यङ्गसीनस्तु कर्तव्यो दाप्यश्चोत्तमसास्तमम् ॥५१७॥ चतुष्पादकृतो दोषो नांपैकृति प्रजल्पतः । काष्ठलोष्टेषुपाषाणबाक्तुयुग्यकृतस्तथा ॥५१८॥ हिन्ननस्येन यानेन तथा भग्रयुगादिना । पश्चांचैवापसर्ता हिंसने स्वाम्यदोषभाक् ॥५११॥ शक्तो स्वमोत्तवस्वामी दंष्ट्रिणां शृङ्गिणां तथा । प्रथमं सारुसं द्यादिकुष्टे दिगुणं ततः ॥५००॥ जारं चौरेत्यभिवद्न्दाप्यः पञ्चशतं दमम् । उपजीव्य धनं मुञ्चंस्तदेवाष्टगुणीकृतम् ॥३०१॥ राज्ञो अनिष्ठप्रवक्तारं तस्यैवाक्रोशकारिणम् । तन्मल्रस्य च भेतारं जिन्हां हित्वा प्रवासयेत् ॥५०५॥ मृताङ्गलग्रवित्रेतुर्गुरोस्ताउयितुस्तथा । राजयानासनारोहुर्दग्रड उत्तमसाहृसः ॥५०३॥ दिनेत्रभेदिनो राजदिष्टादेशकृतस्तथा । विप्रवेन च श्रद्रस्य जीवतो ऽष्टशतो दमः ॥३०४॥

दुर्दष्टांस्तु पुनर्दष्ट्वा व्यवकारात्रृपेण तु ।
सम्याः सज्ञियो दण्ड्या विवादाद्दिगुणं दमम् ॥३०५॥
यो मन्येताजितो उस्मीति न्यायेनापि पराजितः ।
तमायात्तं पुनर्जिवा दापयेद्दिगुणं दमम् ॥३०६॥
राज्ञान्यायेन यो दण्डो गृक्षीतो वरुणाय तम् ।
निवेख दखादिप्रेभ्यः स्वयं त्रिंशहुणीकृतम् ॥३००॥
इति याज्ञवल्कीये धर्मशास्त्रे
व्यवकाराष्ट्यो
दितीयो उध्यायः॥

**ऊनिदवर्ष निखनेत्र कुर्याद्वदकं ततः । त्रा श्मशानादनुत्रज्य इतरो ज्ञातिभिर्मृतः ॥१॥** यमसूक्तं तथा गाथां जपद्गिर्त्तीकिकाग्निना । स द्ग्धव्य उपेतश्चेदाहिताऱ्यावृतार्थवत् ॥५॥ सप्तमादशमादापि ज्ञातयो उभ्युपयन्यपः । **ऋप नः शोश्रुचद्**घमनेन पितृदिञ्जुखाः ॥३॥ ष्ट्वं मातामकाचार्यप्रेतानामुदकक्रिया । कामोदकं सिखप्रतास्वस्रीयश्वश्रर्त्विज्ञाम् ॥४॥ सकृत्प्रसिञ्चल्युद्कं नामगोत्रेण वाग्यताः । न ब्रद्धाचारिणः कुर्युरुदकं पतितास्तथा ॥५॥ पाषएद्यनाश्रिताः स्तेना भर्तृद्र्यः कामगादिकाः । मुराप्य ग्रात्मत्यागिन्यो नाशौचोदकभाजनाः ॥६॥ कृतोदकान्समुत्तीर्णान्मृडशादलसंस्थितान् । स्नातानपवदेयुस्तानितिकृतिः पुरातनैः ॥७॥

मानुष्ये कदलीस्तम्भनिःसारे सारमार्गणम् । यः करोति स सम्मूछो जलबुद्दसन्निभे ॥ ए॥ पञ्चधा सम्भृतः कायो यदि पञ्चव्रमागतः । कर्मभिः स्वशरीरोत्यैस्तत्र का परिदेवना ॥१॥ गन्त्री वसुमती नाशमुद्धिर्देवतानि च। फेनप्रख्यः कथं नाशं मर्त्यत्नोको न यास्यति ॥१०॥ श्लेष्माश्रु बान्धवैर्मुक्तं प्रेतो भुंक्ते यतो ऽवशः । म्रतो न रोदितव्यं हि क्रियाः कार्याः स्वशक्तितः ॥११ इति संश्रुत्य गच्हेयुर्गृहं बालपुरःसराः । विदश्य निम्बपत्राणि नियता ढारि वेश्मनः ॥१२॥ त्राचम्याऱ्यादि सलिलं गोमयं गौरसर्षपान् । प्रविशेयुः समालभ्य कृत्वाश्मनि पदं शनैः ॥१३॥ प्रवेशनादिकं कर्म प्रेतसंस्पर्शिनामपि । इच्छतां तत्त्वणाच्छुद्धं परेषां स्नानसंयमात् ॥१४॥ म्राचार्यपित्रुपाध्यायान्निर्कृत्यापि व्रती व्रती । सकटात्रं च नाश्रीयात्र च तैः सक् संवसेत् ॥१५॥ क्रीतलब्धाशना भूमी स्वपेयुस्ते पृथकपृथक् । पिण्डयज्ञावृता देयं प्रेतायात्रं दिनत्रयम् ॥१६॥

जलमेकारुमाकाशे स्थाप्यं चीरं च मृत्मये । वैतानीपासनाः कार्याः क्रियाश्च श्रुतिचोदनात् ॥१७॥ त्रिरात्रं दशरात्रं वा शावमाशौचमिष्यते । ऊनदिवर्ष उभयोः सूतकं मातुरेव हि ॥१८॥ पित्रोस्तु मूतकं मातुस्तदसृग्दर्शनात् ध्रुवम् । तद्रुन प्रडुष्येत पूर्वेषां जन्मकारणात् ॥११॥ **त्रन्तरा जन्ममर्**णे शेषाक्तोभिर्विशुध्यति । गर्भस्रावे मासतुत्त्या निशाः श्रुद्धेस्तु कार्णम् ॥५०॥ क्तानां नृपगोविप्रैरन्वत्तं चात्मघातिनाम् । प्रोषिते कालशेषः स्यात्पूर्णे दत्त्वोदकं श्रुचिः ॥ ५१॥ ज्ञत्रस्य ढादशाकानि विशः पञ्चदंशैव तु । त्रिंशदिनानि श्रूद्रस्य तद्र्धं न्यायवर्तिनः ॥ ५२॥ म्रादलजन्मनः सद्य म्राचूडान्नेशिकी स्मृता । त्रिरात्रमाव्रतादेशाद्दशरात्रमतः परम् ॥ ५३ ॥ म्रहस्वदत्तकन्यासु बालेषु च विशोधनम् । गुर्वत्तेवास्यनूचानमातुलश्रोत्रियेषु च ॥५४॥ म्रनीरसेषु पुत्रेषु भाषीस्वन्यगतासु च । निवासराजनि प्रेते तद्कः शुद्धिकार्णम् ॥ ५५ ॥

ब्राक्सपोनानुगत्तव्यो न प्रूद्रो न दिजः क्वचित् । **त्रनुगम्याम्भिति स्नावा स्पृष्टाग्निं घृतभुक्श्रुचिः ॥**५६॥ मक्षीपतीनां नाशौचं कृतानां विद्युता तथा । गोब्राट्मणार्थे संग्रामे यस्य चेच्हति भूमिपः ॥५७॥ ऋबिजां दीिचतानां च यिज्ञयं कर्म कुर्वताम् । सत्रिव्रतिब्रक्सचारिदातृब्रक्सविदां तथा ॥५८॥ दाने विवाहे यज्ञे च संग्रामे देशविष्नवे । **त्रापचिप च कष्टायां सद्यः शौचं विधीयते ॥**५१॥ उद्व्याश्रुचिभिः स्नायात्संस्पृष्टस्तैरुपस्पृशेत् । **श्रबिङ्गानि जपेंचैव गायत्रीं मनसा सकृत् ॥३०॥** कालो अग्निः कर्म मृद्वायुर्मनो ज्ञानं तपो जलम् । पश्चात्तायो निराहारः सर्वे ४मी शुद्धिहेतवः ॥३१॥ म्रकार्यकारिणां दानं वेगो नघास्तु शुडिकृत् । शोध्यस्य मृच तोयं च संन्यासो वै दिजन्मनाम् ॥३२॥ तपो वेदविदां चात्तिर्विद्वषां वर्ष्मणो जलम् । जपः प्रच्छत्रपापानां मनसः सत्यमुच्यते ॥३३॥ भूतात्मनस्तपोविषे बुदेर्ज्ञानं विशोधनम् । न्नेत्रज्ञस्येश्वरज्ञानादिष्ट्राद्धिः परमा मता ॥३४॥

त्तात्रेण कर्मणा जीवेदिशां वाप्यापदि दिजः । निस्तीर्यं तामघात्मानं पाविषवा न्यसेत्पिष्ट ॥३५॥ फलोपलचौमसोममनुष्यापूपवीरुधः । तिलीदनरसचारान्द्धि चीरं घृतं जलम् ॥३६॥ शस्त्रासवमधूच्छिष्टमधुलान्नाश्च वर्द्धिषः । मृचर्मपुष्यक्तपकेशतक्रविषित्ततीः ॥३७॥ कौशेयनीललवणमां सैकशफसीसकान्। शाकार्द्रीषधिपिएयाकपशुगन्धांस्त्यैव च ॥३६॥ वैश्यवृत्त्यापि जीवन्नो विक्रीणीत कदाचन । धर्मार्थं विक्रयं नेयास्तिला धान्येन तत्समाः ॥३१॥ लाजालवणमांसानि पतनीयानि विक्रये । पयो दिध च मद्यं च हीनवर्णकराणि तु ॥४०॥ श्रापद्गतः सम्प्रगृह्णन्भुज्ञानो वा यतस्ततः । न लिप्येतैनसा विप्रो ज्वलनार्कसमो हि सः ॥४१॥ कृषिः शिल्पं भृतिर्विद्या कुसीदं शकटं गिरिः । सेवानूपं नृपो भैन्नमापत्ती जीवनानि तु ॥४२॥ बुभृत्तितस्यकं स्थिवा धान्यमब्राक्ताणाद्वरेत् । प्रतिगृद्य तदाख्येयमभियुक्तेन धर्मतः ॥४५॥

तस्य वृत्तं कुलं शीलं श्रुतमध्ययनं तपः । ज्ञात्वा राजा कुरुम्बं च धर्म्या वृत्तिं प्रकल्पयेत् ॥४४॥ मुतविन्यस्तपत्नीकस्तया वानुगतो वनम् । वानप्रस्थो ब्रह्मचारी साग्निः सोपासनो ब्रजेत् ॥४५॥ श्रफालकृष्टेनाग्रींश्च पितृन्देवातिथींस्तथा । भृत्यांश्च तर्पयेच्छाश्रुज्ञरालोमभृदात्मवान् ॥४६॥ म्रङ्गो मासस्य षष्षां वा तथा संवत्सरस्य वा । म्रर्थस्य सञ्चयं कुर्यात्कृतमाश्चयुज्ञे त्यजेत् ॥**४०**॥ दानिस्त्रषवणस्नायी निवृत्तश्च प्रतिग्रकात् । स्वाध्यायवान्दानशीलः सर्वसबिहते रतः ॥४६॥ दत्तोलूखलिकः कालपक्वाशी वाश्मकुठ्कः । श्रीतं स्मार्ते फलस्रेहैः कर्म कुर्यात्तवा क्रियाः ॥४१॥ चान्द्रायणैर्नयेत्कालं कृच्छैर्वा वर्तयेत्सदा। पत्ते गते वाप्यश्रीयान्मासे वाक्ति वा गते ॥५०॥ स्वय्याद्रमौ श्रुची रात्रौ दिनं सम्प्रपदैर्नयेत् । स्थानासनविक्रिर्देवा योगाभ्यासेन वा तथा ॥५१॥ ग्रीष्मे पञ्चाग्निमध्यस्यो वर्षासु स्यण्डिलेशयः । म्रार्द्रवासास्तु केमले शक्त्या वापि तपश्चरेत् ॥५२॥

यः कार्यकेर्वित्दति चन्दनैर्पश्च लिम्पति । म्रक्रुद्धो प्रपितुष्टश्च समस्तस्य च तस्य च ॥५३॥ श्रग्नीन्वाप्यात्मसात्कृता वृत्तावासो मिताशनः । वानप्रस्थगृरुष्ठेव यात्रार्थं भैत्तमाचरेत् ॥५४॥ ग्रामादाकृत्य वा ग्रासानष्टौ भुङ्गीत वाग्यतः । वायुभन्नः प्रागुदीचीं गच्छेदावर्ष्मसंन्नयात् ॥५५॥ वनाइकृादा कृबेष्टिं सार्ववेदसद्तिणाम् । प्राजापत्यां तदने तानग्रीनारोप्य चात्मनि ॥५६॥ म्रधीतवेदो जपकृत्पुत्रवानन्नदो *प*ग्निमान् । शक्त्या च यज्ञकृत्मोच्चे मनः कुर्यात्तु नान्यथा ॥५७॥ सर्वभूतिकृतः शासिह्मद्र्ये सकमण्डलुः । रकारामः परिव्रज्य भिचार्थी ग्राममाश्रयेत् ॥५६॥ **ग्रप्रमत्तश्चरेद्रै**चं सायाङ्गे नाभिलच्चितः । रिहते भिन्नुकैर्यामे यात्रामात्रमलोलुपः ॥५१॥ यतिपात्राणि मृद्वेणुदार्वलावुमयानि च । सिललैः शुद्धिरेतेषां गोवालैश्चावघर्षणात् ॥६०॥ सन्निरुध्येन्द्रिययामं रागदेषौ प्रकाय च । भयं क्त्वा च भूतानाममृतीभवति दिजः ॥६१॥

कर्तव्याशयशुद्धिस्तु भिचुकेण विशेषतः । ज्ञानोत्पत्तिनिमित्तवात्स्वातत्व्यकरणाय च ॥६२॥ श्रवेच्या गर्भवासाश्च कर्मजा गतयस्तथा । म्राधयो व्याधयः ह्नोशा जरा द्वपविपर्ययः ॥ ६३ ॥ भवो जातिसरुस्रेषुं प्रियाप्रियविपर्ययः । नाश्रमः कार्गां धर्मे क्रियमाणो भवेद्धि सः । म्रतो यदात्मनो ऽपथ्यं परेषां न तदाचरेत् ॥६५॥ सत्यमस्तेयमक्रोधो क्रीः शौचं धीर्धृतिर्दमः । संयतेन्द्रियता विद्या धर्मः सर्व उदाकृतः ॥६६॥ निःसर्ति यथा लोक्षिपण्डात्तप्तात्स्फुलिङ्गकाः । सकाशादात्मनस्तद्ददात्मानः प्रभवन्ति हि ॥६०॥ तत्रात्मा हि स्वयं किञ्चित्कर्म किञ्चित्स्वभावतः । करोति किञ्चिद्भ्यासाद्धर्माधर्मीभयात्मकम् ॥६०॥ निमित्तमद्गरः कर्ता बोद्या ब्रव्स गुणी वशी । श्रजः शरीरयक्णात्स जात इति कीर्त्यते ॥६१॥ सर्गादौ स यथाकाशं वायुं ज्योतिर्जलं मसीम् । मृज्ञत्येकोत्तरगुणांस्तथादत्ते भवत्रपि ॥७०॥

त्राङ्गत्याप्यायते सूर्यः सूर्यादृष्टिरयौषधिः । तदनं रसद्रपेण शुक्रवमुपगच्छति ॥७१॥ स्वीपुंसयोस्तु संयोगे विश्वे शुक्रशोणिते । पञ्चधातु स्वयं षष्ठ म्रादत्ते युगपत्प्रभुः ॥७२॥ इन्द्रियाणि मनः प्राणो ज्ञानमायुः सुखं धृतिः । धारणा प्रेरणं दुःखिमच्हारुङ्गार एव च ॥७३॥ प्रयत्न ग्राकृतिर्वर्णः स्वर्द्धेषौ भवाभवौ । तस्यैतदात्मजं सर्वमनादेरादिमिच्छतः ॥७४॥ प्रथमे माप्ति संक्लेद्भूतो धातुविमूर्हितः । मास्यर्बुदं दितीये तु तृतीये उङ्गेन्द्रियेपुंतः ॥७५॥ म्राकाशालाघवं सीच्म्यं शब्दं म्रोत्रं बलादिकम् । वायोश्च स्पर्शनं चेष्टां व्यूक्नं रीच्यमेव च ॥७६॥ पितातु दर्शनं पितनौत्त्यं त्रपं प्रकाशताम् । रसात् रसनं शैत्यं स्नेकं क्लोदं समार्दवम् ॥७०॥ भूमेर्गन्धं तथा घाणं गौरवं मूर्तिमेव च । म्रात्मा गृह्धात्यज्ञः सर्वे तृतीये स्पन्दते ततः ॥७८॥ दोक्दस्याप्रदानेन गर्भी दोषमवाष्रुयात् । वैद्वय्यं मरूणं वापि तस्मात्कार्यं प्रियं स्त्रियाः ॥७१॥ स्यैर्यं चतुर्ये बङ्गानां पञ्चमे शोणितोद्भवः । षष्ठे बलस्य वर्णस्य नखरोग्णां च सम्भवः ॥६०॥ मनश्चितन्ययुक्तो उसी नाडीस्नायुशिरायुतः । सप्तमे चाष्टमे चैव बङ्गांसस्मृतिमानपि ॥६१॥ पुनर्धात्रीं पुनर्गर्भमोजस्तस्य प्रधावति । श्रष्टमे मास्यतो गर्भी जातः प्राणिर्वियुज्यते ॥ ६५॥ नवमे दशमे वापि प्रबलैः मृतिमारुतैः । निःसार्यते वाण इव यत्त्रच्छिद्रेण सज्वरः ॥६३॥ तस्य षोढा शरीराणि षठ् बचो धारयन्ति च । षउङ्गानि तथास्यां च सरु षष्या शतत्रयम् ॥६४॥ स्थातः सरु चतुःषष्टिर्दना वै विंशतिर्नाखाः । पाणिपादशत्नाकाश्च तासां स्थानचतुष्टयम् ॥ ६५॥ षष्यंगुलीनां दे पार्च्योर्गुल्फेषु च चतुष्टयम् । चवार्यरिविकास्थीनि जङ्गयोस्तावदेव तु ॥६६॥ दे दे जानुकपोलोरुफलकांससमुद्रवे । म्रज्ञतालूषके श्रोगीफलके च विनिर्दिशेत् ॥६०॥ भगास्थ्येकं तथा पृष्ठे चवारिंशच पञ्च च । ग्रीवा पञ्चदशास्थिः स्याङ्जञ्जेकैकं तथा रुन्ः ॥ घट ॥

तन्मूले दे ललाटान्निगएउ नासा घनास्थिका । पार्श्वकाः स्थालकैः सार्धमर्बुदैश्च दिसप्ततिः ॥ ६१ ॥ दौ शङ्ककौ कपालानि चवारि शिरसस्तथा । उरः सप्तदशास्थीनि पुरुषस्यास्थिसंग्रहः ॥१०॥ गन्धद्रपरसस्पर्शशब्दाश्च विषयाः स्मृताः । नासिका लोचने जिल्हा वक् श्रोत्रं चेन्द्रियाणि तु ॥११॥ क्स्तौ पायुरुपस्थश्च वाक्पादी चेति पञ्च वै । कर्नेन्द्रियाणि जानीयान्मनश्चेवोभयात्मकम् ॥१५॥ नाभिरोजो गुदं शुक्रं शोणितं शङ्कतौ तथा । मुधीसकएठॡदयं प्राणस्यायतनानि तु ॥१३॥ वपा वसावरुननं नाभिः क्लोम यकृत्प्रिस्।। ज्ञुद्रात्रं वृकुकौ वस्तिः पुरीषाधानमेव च ॥१४॥ म्रामाशयो प्रथ कृद्यं स्यूलास्त्रं गुद्मेव च । उद्रं च गुदी कौष्यौ विस्तारो ज्यमुदाकृतः ॥१५॥ कनीनिके चाचिकूटे शष्कुली कर्णपत्रकौ । कर्णी शङ्की भ्रुवी दत्तवेष्टावोष्टी ककुन्दरे ॥१६॥ वंत्तणौ वृषणौ वृक्तौ श्लेष्मसङ्गतजी स्तनौ । उपजिद्धा स्पिजी बाङ्ग जङ्गोरुषु च पिणिउका ॥१७॥

तालूद्रं वस्तिशीर्षं चिवुकं गलशृण्डिके । **म्रवरमैवमेतानि स्थानान्यत्र शरीरके ॥१८॥** म्रज्ञिवर्णचतुष्कं च पद्मस्तक्द्यानि च । नव च्छिद्राणि तान्येव प्राणस्यायतनानि तु ॥११॥ शिराः शतानि सप्तैव नव स्नायुशतानि च । धमनीनां शते दे च पञ्च पेशीशतानि च ॥१००॥ रकोनत्रिंशलचाणि तथा नव शतानि च। षट्पञ्चाशच जानीत शिराधमनिसंज्ञिताः ॥१०१॥ त्रयो लत्तास्तु विज्ञेयाः श्मश्रुकेशाः शरीरिणाम् । सप्तोत्तरं मर्मशतं दे च सन्धिशते तथा ॥१०५॥ रोम्णां कोळास्तु पञ्चाशचतम्नः कोळा रुव च । सप्तषष्टिस्तथा लन्नाः सार्धाः स्वेदायनैः सक् ॥१०३॥ वायवीयैर्विगएयते विभक्ताः पर्माणवः । यस्यव्येका उनुवेदैषां भावानां चैव संस्थितिम् ॥१०४॥ रसस्य नव विज्ञेया जलस्याञ्चलयो दश । संप्रेव तु पुरीषस्य रक्तस्याष्टी प्रकीर्तिताः ॥१०५॥ षर् श्लेष्मा पञ्च पित्तं च चतारो मूत्रमेव च । वसा त्रयो द्वौ तु मेदो मर्ज्जेको ऽर्ध तु मस्तके ॥१०६॥

श्लेष्मीजसस्तावदेव रेतसस्तावदेव तु । इत्येतदस्थिरं वर्ष्म यस्य मोत्नाय कृत्यसौ ॥१००॥ द्यासप्ततिसक्स्राणि कृद्याद्भिनिःसृताः । क्तिताक्ति नाम नाडास्तासां मध्ये शशिप्रभम् ॥१०८॥ मएउलं तस्य मध्यस्य त्रात्मा दीप इवाचलः । स ज्ञेयस्तं विदिवेक् पुनराजायते न तु ॥१०१॥ ज्ञेयं चार्ण्यकमकुं यदादित्यादवाप्तवान् । योगशास्त्रं च मत्प्रोक्तं ज्ञेयं योगमभीप्तता ॥११०॥ म्रनन्यविषयं कृता मनोबुद्धिस्मृतीन्द्रियम् । ध्येय म्रात्मा स्थितो यो ५सी ॡदये दीपवत्प्रभुः ॥१११॥ यथा विधानेन पठन्सामगायमविच्युतम् । सावधानस्तद्भ्यासात्परं ब्रह्माधिगच्छ्ति ॥११५॥ श्रपरात्तकमुल्लोप्यं मद्रकं प्रकरीं तथा । श्रीवेणकं सरोविन्डुमुत्तरं गीतकानि च ॥११३॥ ऋग्गाथा पाणिका दत्तविहिता ब्रह्मगीतिका । ज्ञेयमेतत्तदभ्यासकरणान्मोत्तसंज्ञितम् ॥११४॥ वीणवादनतचज्ञः श्रुतिज्ञातिविशारदः । तालज्ञश्चाप्रयासेन मोचमार्ग नियच्छति ॥११५॥

गीतज्ञो यदि योगेन नाष्ट्रोति पर्मं पदम् । रुद्रस्यानुचरो भूवा सक् तेनैव मोदते ॥११६॥ म्रनादिरात्मा कथितस्तस्यादिस्तु शरीरकम् । **त्रात्मनश्च जगत्सर्वे जगतश्चात्मसम्भवः ॥११७॥** कथमेतिद्वमुख्यामः सदेवासुर्मानवम् । जगडुदूतमात्मा च कयं तस्मिन्वदस्व नः ॥११६॥ मोक्जालमपास्येक् पुरुषो दृश्यते कि यः । सक्स्रकरपत्रेत्रः सूर्यवर्चाः सक्स्रकः ॥१११॥ स म्रात्मा चैव यज्ञश्च विश्वद्वपः प्रजापतिः । विराजः सो प्रत्नद्वपेण यज्ञत्रमुपगच्छति ॥१५०॥ यो द्रव्यदेवतात्यागसम्भूतो रस उत्तमः । देवान्सत्तर्प्य स रसो यजमानं फलेन च ॥१५१॥ संयोज्य वायुना सोमं नीयते रशिमभिस्ततः । ऋग्यजुःसामविक्तितं सौरं धामोपनीयते ॥१५५॥ स्वमण्डलादसौ सूर्यः मृजत्यमृतमुत्तमम् । यद्जन्म सर्वभूतानामशनानशनात्मनाम् ॥१५३॥ तस्मादन्नात्पुनर्यज्ञः पुनरन्नं पुनः ऋतुः । ष्ट्रवमेतद्नायनं चक्रं सम्पर्वितते ॥१५४॥

श्रनादिरात्मा सम्भूतिर्विद्यते नात्तरात्मनः । समवायी तु पुरुषो मोक्रेच्हादेषकर्मजः ॥१२५॥ सक्स्रात्मा मया यो व त्रादिदेव उदाकृतः । मुखबाङ्गरुपज्जाः स्युस्तस्य वर्णा ययाक्रमम् ॥१२६॥ पृथिवी पादतस्तस्य शिर्सो खौरजायत । नस्तः प्राणा दिशः श्रोत्रात्स्पर्शादायुर्मुखाच्छिखी ॥१५०॥ मनसञ्चन्द्रमा जातश्चचुषश्च दिवाकरः । जघनादलरिचं च जगच सचराचरम् ॥१५८॥ ययेवं स कथं ब्रह्मन्याययोनिषु जायते । ईश्वरः स कयं भावेरिनिष्टैः सम्प्रयुज्यते ॥१२१॥ कर्गीरन्वितस्यापि पूर्वज्ञानं कथं च न । वेत्ति सर्वगतां कस्मात्सर्वगो अपि न वेदनाम् ॥१३०॥ ग्रन्यपित्तस्थावरतां मनोवाक्कायकर्मजैः । देंषिः प्रयाति जीवो उयं भवं योनिशतेषु च ॥१३१॥ म्रनताश्च यथा भावाः शरीरेषु शरीरिणाम् । द्रपाएयपि तथैवेकु सर्वयोनिषु देकिनाम् ॥१३२॥ विपाकः कर्मणां प्रेत्य केषाञ्चिदिस् जायते । इह चामुत्र वै केषां भावस्तत्र प्रयोजनम् ॥१३३॥

पर्द्रव्याएयभिध्यायंस्तथानिष्टानि चित्तयन् । वितथाभिनिवेशी च जायते उत्त्यासु योनिषु ॥१३४॥ पुरुषो उनृतवादी च पिश्रुनः परुषस्तथा । म्रनिबद्धप्रलापी च मृगपित्तेषु जायते ॥१३५॥ ग्रदत्तादाननिर्तः परदारोपसेवकः । व्हिंसकश्चाविधानेन स्थावरेष्ठभिजायते ॥१३६॥ म्रात्मज्ञः शौचवान्दान्तस्तपस्वी विजितेन्द्रियः । धर्मकृदेद्वियावित्साचिको देवयोनिषु ॥१३०॥ त्रसत्कार्यरतो ज्धीर त्रारम्भी विषयी च यः । स राजसो मनुष्येषु मृतो जन्माधिगच्छति ॥१३८॥ निद्रालुः क्रूर्कृछुब्धो नास्तिको याचकस्तथा । प्रमादवान्भिन्नवृत्तो भवेत्तिर्यं तामसः ॥१३१॥ र्जसा तमसा चैवं समाविष्टो भ्रमन्निरु । भावैरिनिष्टेः संयुक्तः संसारं प्रतिपद्यते ॥१४०॥ मिलनो कि यथादशी द्रपालोकस्य न चमः। तथाविपञ्चकरण म्रात्मा ज्ञानस्य न चनः ॥१८१॥ कट्वेर्वारी यथापक्के मधुरः सत्रसो उपि न । प्राप्यते स्वात्मिन तथा नापक्वकर्णो ज्ञता ॥१४२॥

सर्वाश्रयां निजे देहे देही विन्दति वेदनाम् । योगी मुक्तश्च सर्वासां योगादाष्ट्रोति वेदनाम् ॥१४३॥ म्राकाशमेकं व्हि यथा घटादिषु पृथम्भवेत् । तथात्मैको उप्यनेकश्च जलाधारे घिवांशुमान् ॥ १८४॥ ब्रह्मखानिलतेजांसि जलं भूश्चेति धातवः । इमे लोका एष चात्मा तस्माच सचराचरम् ॥१८५॥ मृद्एउचक्रसंयोगात्कुम्भकारो यथा घटम् । करोति तृणमृत्काष्ठिर्गृहं वा गृहकारकः ॥१८६॥ क्रेममात्रमुपादाय द्रप्यं वा क्रेमकार्कः। निजलालासमायोगात्कोशं वा कोशकारकः ॥१८७॥ कारणान्येवमादाय तासु तास्विक् योनिषु । सृज्ञत्यात्मानमात्मा च सम्भूय करणानि च ॥१८८॥ मक्ताभूतानि सत्यानि यथात्मापि तथैव हि । को उन्यंधैकेन नेत्रेण दृष्टमन्येन पश्यति ॥१८१॥ वाचं वा को विज्ञानाति पुनः संश्रुत्य संश्रुताम् । **त्रतीतार्थस्मृतिः कस्य को वा स्वव्रस्य कार्**कः ॥१५०॥ ज्ञातिद्रपवयोवृत्तिविद्यादिभिर्हंकृतः । शब्दादिविषयोघोगं कर्मणा मनसा गिरा ॥१५१॥

स सन्दिग्धमतिः कर्मफलमस्ति न वेति वा । विष्नुतः सिद्धमात्मानमसिद्धो ऽपि हि मन्यते ॥१५५॥ मम दाराः मुतामात्या श्रक्नेषामिति स्थितिः । किताकितेषु भावेषु विपरीतमतिः सदा ॥१५३॥ ज्ञेयज्ञे प्रकृती चैव विकारे वाविशेषवान् । **म्रनाशकानलापातजलप्रपतनोग्रमी ॥१५**८॥ र्ववृत्तो ऽविनीतात्मा वितथाभिनिवेशवान् । कर्मणा देषमोहाभ्यामिच्ह्या चैव बध्यते ॥१५५॥ म्राचार्यीपासनं वेदशास्त्रार्थेषु विवेकिता । तत्कर्मणामनुष्ठानं सङ्गः सद्विर्गिरः श्रुभाः ॥१५६॥ ह्यालोकालम्भविगमः सर्वभूतात्मदर्शनम् । त्यागः परिग्रकाणां च जीर्णकाषायधारणम् ॥१५०॥ विषयेन्द्रियसंरोधस्तन्द्रालस्यविवर्जनम् । शरीरपरिसंख्यानं प्रवृत्तिष्ठघदर्शनम् ॥१५८॥ नीर्ज्ञस्तमसा सच्चश्रुद्धिर्निःस्पृक्ता शमः । र्रतेरुपयिः संशुद्धः सत्त्रयुक्तो उमृतीभवेत् ॥१५१॥ तच्चस्मृतेरुपस्थानात्सचयोगात्परिचयात् । कर्मणां सन्निकर्षाच्च सतां योगः प्रवर्तते ॥१६०॥

शरीसंचये यस्य मनः सत्त्रस्थमीश्वरे । **त्र्रविद्युतमतेः सम्यक्स जातिस्मर्**तामियात् ॥१६१॥ यथा कि भरतो वर्णैर्वर्णयत्यात्मनस्तनुम् । नानाद्वपाणि कुर्वाणस्तथात्मा कर्मज्ञास्तनूः ॥१६२॥ कालकर्मात्मवीजानां देषिमीतुस्तयैव च। गर्भस्य वैकृतं दृष्टमङ्गक्रीनादि जन्मतः ॥१६३॥ श्ररुङ्कारेण मनसा गत्या कर्मफलेन च । शरीरेण च नात्मायं मुक्तपूर्वः कदाचन ॥१६४॥ वर्त्याधारस्नेक्योगाग्वया दीपस्य संस्थितिः । विक्रियापि च रष्टैवमकाले प्राणसंज्ञयः ॥१६५॥ **म्रन**ता रश्मयस्तस्य दीपवद्यः स्थितो ऋदि । सितासिताः कर्बुनीलाः कपिलाः पीतलोक्तिताः ॥१६६॥ ऊर्धमेकः स्थितस्तेषां यो भिचा सूर्यमण्डलम् । ब्रक्सलोकमतिक्रम्य तेन याति परां गतिम् ॥१६०॥ यदस्यान्यद्रश्मिशतमूर्धमेव व्यवस्थितम् । तेन देवशरीराणि सधामानि प्रपद्यते ॥१६८॥ ये जनेकद्रपाश्चाधस्ताद्रश्मयो जस्य मृद्वप्रभाः । इह कर्मीपभोगाय तैः संसर्ति सो प्रवशः ॥१६१॥

वेंदैः शास्त्रैः सविज्ञानैर्जन्मना मर्गोन च । म्रार्त्या गत्या तथागत्या सत्येन स्वनृतेन च ॥१७०॥ श्रेयसा सुखदुःखाभ्यां कर्मभिश्च श्रुभाश्र्भैः । निमित्तश्क्नज्ञानग्रक्संयोगज्ञैः फलैः ॥१७१॥ तारानन्तत्रसञ्चारैर्जागरैः स्वव्रजीरपि । म्राकाशपवनद्योतिर्जलभूतिमिरैस्तथा ॥१७५॥ मन्वत्तरैर्युगप्राप्त्या मल्लीषधिफलीरपि । वित्तात्मानं विद्यमानं कार्णं जगतस्तथा ॥१७३॥ श्रक्ङ्कारः स्मृतिर्मेधा देषो बुद्धिः सुखं धृतिः । इन्द्रियात्तरसञ्चार उच्छा धारणजीविते ॥१७४॥ स्वर्गः स्वप्नश्च भावानां प्रेर्णं मनसो गतिः । निमेषश्चेतनायत्न स्रादानं पाञ्चभौतिकम् ॥१७५॥ यत १तानि दृश्यते लिङ्गानि पर्गात्मनः । तस्माद्स्ति परो देकादात्मा सर्वग ईश्वरः ॥१७६॥ बुद्धीन्द्रियाणि सार्थानि मनः कर्मेन्द्रियाणि च। **ग्ररुङ्कारश्च बुद्धिश्च पृ**ष्टिव्यादीनि चैव हि ॥१७०॥ ग्रव्यक्तमात्मा जेत्रज्ञः जेत्रस्यास्य निगद्यते । ईश्वरः सर्वभूतस्यः सन्नसन्सद्सच यः ॥१७८॥

तन्मात्रादीन्यरुङ्कारादेकोत्तरगुणानि च ॥१७१॥ शब्दः स्पर्शश्च द्रपं च रसो गन्धश्च तदुणाः । यो यस्मात्रिःमृतश्चेषां स तस्मित्रेव लीयते ॥१८०॥ यथात्मानं मृजत्यात्मा तथा वः कथितो मया । विपाकान्त्रिप्रकाराणां कर्मणामीश्वरो प्रि सन् ॥ १०१॥ सत्तं रजस्तमश्चेव गुणास्तस्यैव कीर्तिताः । र्जस्तमोभ्यामाविष्टश्चक्रवद्माम्यते स्वसौ ॥१८५॥ म्रनादिरादिमांश्चेव स ठ्व पुरुषः परः । लिङ्गेन्द्रिययास्त्रद्रपः सविकार उदासृतः ॥१६३॥ पितृयानो ऽजवीध्याश्च यदगस्त्यस्य चात्तरम् । तेनाग्रिकोत्रिणो यान्ति स्वर्गकामा दिवं प्रति ॥ १८४॥ ये च दानपराः सम्यगष्टाभिश्च गुणीर्य्ताः । ते उपि तेनैव मार्गेण सत्यव्रतपरायणाः ॥१६५॥ तत्राष्टाशीतिसारुसा मुनया गृरुमेधिनः । पुनरावर्तिनो वीजभूता धर्मप्रवर्तकाः ॥१६६॥ सप्तर्षिनागवीध्यत्तर्देवलोकं समाश्रिताः । तावत्त १व मुनयः सर्वारम्भविवर्जिताः ॥१८७॥

तपसा ब्रट्सचर्येण सङ्गत्यागेन मेधया । तंत्रैव तावत्तिष्ठित यावदाङ्कतसम्प्रवम् ॥१८८॥ यतो वेदाः पुराणानि विद्योपनिषद्स्तथा । श्लोकाः सूत्राणि भाष्याणि यच किञ्चन वाञ्चयम् ॥१८१॥ वेदानुवचनं यज्ञो ब्रह्मचर्यं तपो दमः । श्रद्धोपवासः स्वातत्र्यमात्मनो ज्ञानकृतवः ॥११०॥ स स्याश्रमैर्विजिज्ञास्यः समस्तिरेवमेव तु । द्रष्टव्यस्वय मत्तव्यः श्रोतव्यश्च दिज्ञातिभिः ॥१११॥ य रुनमेवं विन्दित्ति ये चार्ण्यकमाश्चिताः । उपासते दिज्ञाः सत्यं श्रद्धया पर्या युताः ॥११५॥ क्रमात्ते सम्भवन्यर्चिर्द्यः श्रुक्तं तथोत्तरम् । म्रयनं देवलोकं च सवितारं च वैद्युतम् ॥११३॥ ततस्तान्पुरुषो अथेत्य मानसो ब्रह्मलीकिकान् । करोति पुनरावृत्तिस्तेषामिक् न विद्यते ॥११४॥ यज्ञेन तपसा दानैर्ये हि स्वर्गाजितो नराः । धूमं निशां कृष्तपत्तं दित्ताणायनमेव च ॥११५॥ पितृलोकं चन्द्रमसं वायुं वृष्टिं जलं मसीम् । क्रमात्ते सम्भवतीरु पुनरेव व्रजनि च ॥११६॥

ष्ट्रतयो न विज्ञानाति मार्गदितयमात्मवान् । द्न्द्रश्रूकः पतङ्गो वा भवेत्कीटो ज्यवा कृमिः ॥११७॥ ऊरुस्थोत्तानचर्णाः सव्ये न्यस्येतरं कर्म् । उत्तानं किञ्चिड्ननाम्य मुखं विष्टभ्य चोर्सा ॥११६॥ निमीलिताचः मव्या द्तीर्दनानसंस्पृशन् । तालुस्थाचलजिद्धश्च संवृतास्यः सुनिश्चलः ॥१११॥ सन्निरुध्येन्द्रियग्रामं नातिनीचोच्छितासनः । दिगुणं त्रिगुणं वापि प्राणायाममुपक्रमेत् ॥ ५००॥ ततो ध्येयः स्थितो यो उसौ कृद्ये दीपवतप्रभुः । धारयेत्तत्र चात्मानं धारणां धारयन्बुधः ॥५०१॥ **त्र्रत्तर्धानं स्मृतिः कान्तिर्दृष्टिः श्रोत्रज्ञता तथा ।** निजं शरीरमुत्सृज्य परकायप्रवेशनम् ॥५०५॥ श्रयीनां इन्दतः मृष्टियीगसिद्धेस्तु लच्चणम् । सिद्धे योगे त्यजन्देक्ममृतवाय कल्पते ॥५०३॥ **ग्रयवाप्यभ्यसन्वेदं न्यस्तकर्मा वने वसन्** । त्रयाचिताशी मितभुक्परां सिद्धिमवाष्ट्रयात् ॥५०४॥ न्यायागतधनस्तत्वज्ञाननिष्ठो ऽतिथिप्रियः । श्राद्यकृत्सत्यवादी च गृरुस्थो ऽपि हि मुच्यते ॥ ५०५॥ मक्षापातकजान्धोरान्नरकान्प्राप्य दारुणान् । कर्मचयात्प्रजायने मकापातिकनस्विक् ॥५०६ मृगश्वश्रूकरोष्ट्राणां ब्रह्महा योनिमृच्हति । खर्पुकूसवेणानां सुरापो नात्र संशयः ॥५००॥ कृमिकीयपतङ्गवं स्वर्णकारी समाष्ट्रयात् । तृषागुल्मलतावं च क्रमशो गुरुतल्पगः ॥५०६॥ ब्रह्महा चयरोगी स्यात्सुरापः श्यावद्त्तकः । क्रेमकारी तु कुनाबी द्वश्चर्मा गुरुतत्त्पगः ॥५०१॥ यो येन संवसत्येषां स तिल्लङ्गो अभिजायते । म्रत्नकुर्तामयावी स्यान्मूको वागपकार्कः ॥५१०॥ धान्यमिश्रो ऽतिरिक्ताङ्गः पिश्रुनः पूर्तिनासिकः । तैलक्तैलपायी स्यात्पृतिवक्रस्तु मूचकः ॥ १११॥ परस्य योषितं कृवा ब्रक्सस्वमपकृत्य च । **ग्ररा**पे निर्जने घोरे भवति ब्रक्तराच्चसः ॥ ५१२॥ क्रीनजाता प्रजायेत पर्रात्नापक्रार्कः । पत्रशाकं शिखी कृता गन्धांष्र्कुच्छुन्दिरः श्रुभान् ॥ ५१३॥ मूषको धान्यकारी स्याखानमुष्ट्रः फलं कपिः । जलं प्रवः पयः काको गृरुकारी स्गुपस्करम् ॥५१८॥

मधु दंशः पत्नं गृधो गां गोधाग्निं वकस्तथा । श्वित्री वस्त्रं श्वा रसं तु चीरी लवणकार्कः ॥ ५१५॥ प्रदर्शनार्थमेतत्तु मयोक्तं स्तेयकर्मणि । द्रव्यप्रकारा हि यथा तथैव प्राणिजातयः ॥५१६॥ यथाकर्मफलं प्राप्य तिर्यक्तं कालपर्ययात् । जायत्ते त्तचागश्रष्टा दरिद्राः पुरुषाधमाः ॥५१७॥ ततो निष्कत्मषीभूताः कुले मक्ति भोगिनः । जायत्ते विद्ययोपेता धनधान्यसमन्विताः ॥५१८॥ विक्तिस्याननुष्ठानान्निन्दितस्य च सेवनात् । म्रनियक् चिन्द्रियाणां नरः पतनमृच्छति ॥ २११॥ तस्मात्तेनेक् कर्तव्यं प्रायश्चित्तं विशुद्धये। व्वमस्यान्तरात्मा च लोकश्चेव प्रसीदित ॥ १२०॥ प्रायश्चित्तमकुर्वाणाः पापेषु निरता नराः । **ऋपश्चात्तापिनः कष्टात्ररकान्यान्ति रारुणान् ॥**२२१॥ तामिस्रं लोक्शंकुं च मकानिर्यशाल्मली । रौरवं कुझलं पूर्तिमृत्तिकं कालसूत्रकम् ॥ ५५५॥ सङ्गातं लोक्तितोदं च सविषं सम्प्रतापनम् । महानर्वकाकोलं सञ्जीवनमृहापयम् ॥५५३॥

म्रवीचिमन्धतामिस्रं कुम्भीपाकं तंथैव च । म्रिसिपत्रवनं चैव तापनं चैकविंशकम् ॥ ५५४॥ मकापातकजेदी पैरुपपातकजैस्तथा । म्रन्विता यास्यचरितप्रायश्चित्ता मराधमाः ॥ ५६५ ॥ प्रायिश्वतिर्पेत्येनो यद्ञानकृतं भवेत् । कामतो व्यवकार्यस्तु वचनादिक जायते ॥५२६॥ ब्रह्महा मघपः स्तेनस्तंषैव गुरुतल्पगः । रिते महापातिकनो यश्च तैः सह संवसेत् ॥ ५५०॥ गुद्रणामध्यधिचेपो वेदनिन्दा सुरुद्धः । ब्रक्सकृत्यासमं ज्ञेयमधीतस्य च नाशनम् ॥५५८॥ निषिद्धभन्नणं जैक्यमुत्कर्षं च वचो अनृतम् । र्जस्वलामुखास्वादः सुरापानसमानि तु ॥ ५५१ ॥ ग्रश्चरत्नमनुष्यस्त्रीभूधेनुरुर्णं तथा । निचेपस्य च सर्वे हि सुवर्णस्तेयसम्मितम् ॥५३०॥ सिखभायीकुमारीषु स्वयोनिष्ठत्यज्ञासु च । सगोत्रासु सुतस्त्रीषु गुरुतत्त्यसमं स्मृतम् ॥५३१॥ पितुः स्वसारं मातुश्च मातुलानीं स्नुषामपि । मातुः सपत्नीं भगिनीमाचार्यतनयां तथा ॥५३५॥

म्राचार्यपत्नीं स्वसुतां गच्छंस्तु गुरुतल्पगः । लिङ्गं हिच्चा वधस्तस्य सकामायाः स्त्रिया ग्रपि ॥५३३॥ गोवधो व्रात्यता स्तेयमृणानां चानपक्रिया । म्रनाहिताग्रितापण्यविक्रयः परिवेदनम् ॥५३४॥ भृताद्ध्ययनादानं भृतकाध्यापनं तथा । पार्दार्यं पारिवित्त्यं वार्धुष्यं त्तवणिक्रिया ॥५३५॥ स्त्रीश्रुद्रविर्त्तत्रवधो निन्दितार्थीपतीवनम् । नास्तिकां व्रतलोपश्च मुतानां चैव विक्रयः ॥५३६॥ धान्यकुप्यपश्रुस्तेयमयाज्यानां च याजनम् । पितृमातृसुतत्यागस्तडागारामविक्रयः ॥५३७॥ कन्यासन्द्रूषणं चैव परिवेदकयाजनम् । कन्याप्रदानं तस्यैव कौिटल्यं व्रतलोपनम्॥ ५३६॥ म्रात्मनो पर्धे क्रियारम्भो मघपस्त्रीनिषेवणम् । स्वाध्यायाग्रिसुतत्यागो बान्धवत्याग १व च ॥५३१॥ इन्धनार्षे दुमच्हेदः स्त्रीिकंसीषधतीवनम् । क्तिस्रयत्रविधानं च व्यसनान्यात्मविक्रयः ॥ ५४० ॥ श्रूद्रप्रेष्यं कीनसख्यं कीनयोनिनिषेवणम् । तंथैवानाश्रमे वासः परात्रपरिपृष्टता ॥५४१॥

**त्रसच्छास्त्राधिगमनमाकरे**घधिकारिता । भार्याया विक्रयश्चेषामेकैकमुपपातकम् ॥५४५॥ शिरःकपाली ध्वजवान्भिचाशी कर्म वेदयन् । ब्रह्मका दादशाब्दानि मितभुक् श्रुद्धिमाष्ट्रयात् ॥५४३॥ ब्राक्सणस्य परित्राणादवां द्वादशकस्य वा । तथाश्वमेधावभृथस्नानादा श्रुद्धिमाप्नुयात् ॥५८८॥ दीर्घतीत्रामययस्तं ब्राव्ह्यणं गामथापि वा । दृष्ट्वा पिष निरातङ्कं कृता वा ब्रह्मका श्रुचिः ॥५८४॥ म्रानीय विप्रसर्वस्वं कृतं घातित एव वा । तिनिमत्तं चतः शस्त्रैजीविन्नपि विशुध्यति ॥५४६॥ लोमभ्यः स्वाहेत्येवं हि लोमप्रभृति वै तनुम् । मज्जानां जुङ्गयादापि मन्त्रीरेभिर्यथाक्रमम् ॥५४०॥ संग्रामे वा रुतो लच्यभूतः शुद्धिमवाष्ट्रयात् । मृतकल्पः प्रकारात्ती जीवन्नपि विशुध्यति ॥२८०॥ श्ररापे नियतो जन्त्वा त्रिवै वेदस्य संहिताम् । शुध्यते नियताशीवा प्रतिस्रोतः सर्स्वतीम् ॥५४१॥ पात्रे धनं वा पर्याप्तं दत्ता शुिक्षमवाप्रुयात् । म्रादातुम्र विशुद्धार्थमिष्टिवैद्यानरी स्मृता ॥५५०॥

यागस्यन्तत्रविर्घाती चरेद्रक्रक्णा व्रतम् । गर्भका च यथावर्ण तथात्रेयीनिसूद्कः ॥२५१॥ चरेद्रतमरुवापि घातार्थं चेत्समागतः । दिगुणं सवनस्थे तु ब्राव्सणे व्रतमादिशेत् ॥२५२॥ सुराम्बुघृतगोमूत्रपयसामग्रिसन्निभम् । सुरापो उन्यतमं पीवा मरणाच्कुडिमृच्क्ति ॥ १५३॥ बालवासा तटी वापि ब्रह्महृत्याव्रतं चरेत् । पिएयाकं वा कणान्वापि भत्तयेत्रिसमा निशि ॥२५८॥ **म्रज्ञानात्तु सुरां पीवा रेतोविएमूत्रमेव च** । पुनःसंस्कार्मर्रुति त्रयो वर्णा दिजातयः ॥ ५५५ ॥ पतिलोकं न सा याति ब्राव्हाणी या सुरां पिबेत् । इंहैव सा शुनी गृधी श्रूकरी चोपजायते ॥२५६॥ ब्राह्मणस्वर्णकारी तु राज्ञे मुषत्नमर्पयेत् । स्वकर्म ज्यापयंस्तेन कृतो मुक्तो उपि वा श्रुचिः ॥२५७॥ म्रनिवेच नृपे भुध्येत्सुरापत्रतमाचरन् । म्रात्मतुत्त्यं सुवर्णा वा द्याद्वा विप्रतुष्टिकृत् ॥२५६॥ तप्ते ज्यःशयने सार्धमायस्या योषिता स्वपेत् । गृहीबोत्कृत्य वृषणौ नैर्ऋत्यां वोत्सृबेत्तनुम् ॥ ५५१ ॥

प्राजापत्यं चरेत्कृच्छं समा वा गुरुतत्त्यगः । चान्द्रायणं वा त्रीन्मासानभ्यस्यन्वेदसंहिताम् ॥५६०॥ ष्टभिस्तु संवसेखो वै वत्सरं सो उपि तत्समः । कन्यां समुद्रहेदेषां सोपवासामकिञ्चनाम् ॥५६१॥ चान्द्रायणं चरेत्सर्वानवकृष्टानिकृन्य तु । श्रुद्रो अधिकारहीनो अपि कालेनानेन शुध्यति ॥५६२॥ पञ्चगव्यं पिबन्गोघ्रो मासमासीत संयतः । गोष्ठेशयो गोऽनुगामी गोप्रदानेन शुध्यति ॥५६३॥ कृच्छं चैवातिकृच्छं च चरेद्वापि समाहितः । द्यान्निरात्रं वोपोष्य वृषेभैकादशास्तु गाः ॥५६८॥ उपपातकशुद्धिः स्यादेवं चान्द्रायणेन वा । पयसा वापि मासेन पराकेणाथ वा पुनः ॥५६५॥ ऋषंभैकसरुस्रा गा द्यात्त्वत्रवधे पुमान् । ब्रह्मकृत्याव्रतं वापि वत्सर्त्रितयं चरेत् ॥५६६॥ वैश्यकाब्दं चरेदेतद्यादैकशतं गवाम् । षामासान्त्र्रद्रकाप्येतहेनूर्दघादशाथ वा ॥२६०॥ दुर्वृत्ता ब्रक्षविर्त्तत्रश्रूद्रयोषाः प्रमाप्य तु । दृतिं धनुर्वस्तमविं क्रमाद्यादिशुद्धये ॥२६०॥

**ऋप्रद्वष्टां स्त्रियं क्**रवा श्रूद्रकृत्यात्रतं चरेत् । **ऋस्थिमतां सक्**स्रं तु तथानस्थिमतामनः ॥५६१॥ माज्ञीरगोधानकुलमण्डूकश्चपतित्रणः । कुला त्र्यक्तं पिबेत्न्नीरं कृच्क्रं वा पादिकं चरेत् ॥५७०॥ गंजे नीलवृषाः पञ्च शुके वत्सो दिकायनः । खराजमेषेषु वृषो देयः क्रौचे त्रिकायणः ॥५७१॥ क्ंसश्येनकपिक्रव्याड्जलस्थलशिखपिउनः । भासं च कृत्वा दग्वादामक्रव्यादस्तु वित्सकाम् ॥५७५॥ उर्गेष्ठायसो दण्डः पण्डके त्रपुसीसकम् । कोले घृतघटो देय उष्ट्रे गुज्जा रूये उंश्रुकम् ॥५७३॥ तित्तिरी तु तिलद्रोणं गजादीनामशक्कवन् । दानं दातुं चरेत्कृच्छ्रमेकैकस्य विशुद्धये ॥५७४॥ फलपुष्पात्ररसजसत्त्वाघाते घृताशनम् । किञ्चित्सास्थिवधे देयं प्राणायामस्वनस्थिके ॥५७५॥ वृत्तगुल्मलतावीरुव्हेदने जय्यमृक्शतम् । स्यादीषधिवृषाहेदे चीराशी गोऽनुगो दिनम् ॥ ५०६॥ पुंश्चलीवानर्षर्रेदष्टः श्वोष्ट्रादिवायसैः । प्राणायामं जले कृता घृतं प्राश्य विशुध्यति ॥ ५७०॥

यन्मे उद्य रेत इत्याभ्यां स्कन्नं रेतो उभिमस्त्रयेत् । स्तनात्तरं भुवोर्मध्यं तेनानामिकया स्पृशेत् ॥५७६॥ मिय तेज इति च्हायां स्वां दृष्ट्वाम्बुगतां जपेत् । सावित्रीमश्चौ दृष्टे चापत्त्ये चानृते उपि च ॥५७१॥ म्रवकीर्णी भवेदवा ब्रह्मचारी तु योषितम् । गर्दमं पशुमालभ्य नैर्ऋत्येन विशुध्यति ॥५००॥ भैचाग्रिकार्ये त्यक्ता तु सप्तरात्रमनातुरः । कामावकीर्ण इत्याभ्यां जुङ्गयादाङ्गतिद्वयम् ॥५६१॥ उपस्थानं ततः कुर्यात्समासिञ्चवनेन तु । मधुमांसाशने कार्यः कृच्छः शेषव्रतानि च ॥५८५॥ प्रतिकूलं गुरोः कृवा प्रसाधीव विशुध्यति । कुच्छ्रत्रयं गुरुः कुर्यान्म्रियेत प्रक्तितो यदि ॥५६३॥ क्रियमाणोपकारे तु मृते विप्रे न पातकम् । विपाके गोवृषाणां च भेषजाग्निक्रियासु च ॥५७४॥ मिथ्याभिशंसिनो दोषो दिःसमो भूतवादिनः । मिथ्याभिशस्तदोषं च समादत्ते मृषा वदन् ॥५६५॥ मक् ापापोपपापाभ्यां यो अभिशंसिन्मृषा पर्म् । म्रब्भच्चो मासमासीत स जयी नियतेन्द्रियः ॥ ५ ६ ६ ॥

ग्रभिशस्तो मृषा कृच्छं चरेदाग्रेयमेव वा । निर्वपेञ्च पुरोडाशं वायव्यं प्रमुमेव वा ॥२६७॥ म्रिनियुक्तो भ्रातृतायां गच्छंश्चान्द्रायणं चरेत् । त्रिरात्रासे घृतं प्राश्य गत्नोद्क्यां विशुध्यति ॥२८८॥ त्रीत्कुच्छानाचरेद्वात्ययातको ऽभिचरत्रपि । वेदप्रावी यवाश्यब्दं त्यक्का च शरूणागतम् ॥५६१॥ गोष्ठे वसन्ब्रह्मचारी मासमेकं पयोव्रतः । गायत्रीजयिनर्तः शुध्यते उसत्प्रतियकात् ॥२१०॥ प्राणायामी जले स्नाता खर्यानोष्ट्रयानगः । नग्नः स्नावा च भुक्ता च गवा चैव दिवा स्वियम् ॥ २११॥ गुरुं बंकृत्य इंकृत्य विप्रं निर्जित्य वादतः । बड्डा वा वाससा चिप्रं प्रसाखोपवसेदिनम् ॥२१२॥ विप्रद्राउोग्धमे कृच्छ्रस्वतिकृच्छ्रो निपातने । कृच्छातिकृच्छो उसृक्याते कृच्छो अथत्तरशोणिते ॥ ५१३॥ देशं कालं वयः शक्तिं पापं चावेच्य यत्नतः । प्रायिश्वत्तं प्रकल्प्यं स्याखत्र चोक्ता न निष्कृतिः ॥५१४॥ रासीकुम्भं विरुग्रीमानिनयेरन्स्वबान्धवाः । पतितस्य विहः कुर्युः सर्वकार्येषु चैव तम् ॥५१५॥

चरितव्रत स्रायाते निनयेरत्रवं घटम् । जुगुप्सेरत्न चाप्येनं संवसेयुश्च सर्वशः ॥५१६॥ पतितानामेष एव विधिः स्त्रीणां प्रकीर्तितः । वासो गृहासिके देयमत्रं वासः सर्चणम् ॥५१०॥ नीचाभिगमनं गर्भपातनं भर्तृ हिंसनम् । विशेषपतनीयानि स्त्रीणामेतान्यपि ध्वम् ॥५१०॥ शरणागतबालस्त्रीव्हिंसकान्संवसेत्र तु । चीर्णव्रतानिष सदा कृतघ्रसिक्तानिमान् ॥५११॥ घंढे पवर्जिते ज्ञातिमध्यस्यो यवसं गवाम् । प्रद्यात्प्रथमं गोभिः सत्कृतस्य हि सित्क्रिया ॥५००॥ विख्यातरोषः कुर्वीत पर्षरो ऽनुमतं व्रतम् । म्रनभिष्यातदोषस्तु रहस्यं व्रतमाचरेत् ॥५०१॥ त्रिरात्रोपोषितो जन्त्वा ब्रह्मका व्रधमर्षणम् । श्रन्तर्जले विशुध्येत गां दत्वा च पयस्विनीम् ॥५०५॥ लोमभ्यः स्वाकृत्यथवा दिवसं मारुताशनः । जले स्थिवाभिजुङ्गयाच्चवारिंशद्वृताङ्गतीः ॥३०३॥ त्रिरात्रोपोषितो भूवा कूष्माएडीभिर्घृतं श्रुचिः। मुरापः स्वर्णाकारी तु रुद्रजापी जले स्थितः ॥३०८॥

सक्स्रशीर्षाजापी तु मुच्यते गुरुतल्पगः । गौर्देया कर्मणो ऽस्यात्ते पृथगेभिः पयस्विनी ॥५०५॥ प्राणायामशतं कार्यं सर्वपापापनुत्तये । उपपातकजातानामनादिष्टस्य चैव हि ॥५०६॥ श्रेांकाराभिष्टृतं सोमसिललं पावनं पिबेत् । कृता तु रेतोविएमूत्रप्राशनं च दिजोत्तमः ॥३००॥ निशायां वा दिवा वापि यद्ज्ञानकृतं भवेत् । त्रैकाल्यसन्ध्याकर्णात्तत्सर्वे विप्रणश्यति ॥५०६॥ श्क्रियार्ण्यकजयो गायत्र्याश्च विशेषतः । सर्वपापस्रा स्रोते रुद्रैकादिशिनी तथा ॥३०१॥ यत्र यत्र च सङ्कीर्णमात्मानं मन्यते दिजः । तत्र तत्र तिलैक्शिमो गायत्र्या वाचनं तथा ॥३१०॥ वेदाभ्यासरतं चात्तं मकायज्ञक्रियापरम् । न स्पृशत्तीक् पापानि मक्षापातकज्ञान्यपि ॥३११॥ वायुभन्नो दिवा तिष्ठत्रात्रिं नीवाप्सु सूर्यदक् । जत्वा सरुस्रं गायच्याः प्रध्येद्रस्ववधादते ॥३१२॥ ब्रह्मचर्य द्या चान्तिर्दानं सत्यमकल्कता । **त्र्रहिंसास्तेयमाधुर्यदमाश्चेति यमाः स्मृताः ॥३**१३॥

स्नानमौनोपवासेज्यास्वाध्यायोपस्यनिग्रकाः । नियमा गुरुषुश्रूषाशौचाक्रोधाप्रमाद्ताः ॥५१८॥ गोमूत्रं गोमयं चीरं दिध सर्घिः कुशोदकम् । जम्बा परे अस्न्युपवसेत्कृच्छ्रं सालपनं चरन् ॥३१५॥ पृथक्सात्तपनद्रव्यैः षडहः सोपवासकः । सप्ताक्तेन तु कृच्छ्रो ऽयं मक्षासात्तपनः स्मृतः ॥३१६॥ पर्णाेडम्बर्राजीववित्वपत्रकुशोदकैः । प्रत्येकं प्रत्यकं पीतैः पर्णकृच्छ् उदाकृतः ॥३१७॥ तप्तचीरघृताम्बूनामेकैकं प्रत्यकं पिबेत् । ष्ट्रकरात्रोपवासश्च तप्तकृच्क् उदाकृतः ॥३१८॥ एकभक्तेन नक्तेन तथैवायाचितेन च। उपवासेन चैकेन पादकृच्छः प्रकीर्तितः ॥३११॥ यथा कथिचित्रगुणः प्राज्ञापत्यो ज्यमुच्यते । **त्र्रयमेवातिकृच्छः स्यात्पाणिपूरान्नभोजनः ॥**३५०॥ कृच्क्रातिकृच्कः पयसा दिवसानेकविंशतिम् । द्वाद्शाक्रोपवासेन पराकः परिकीर्तितः ॥ १५१॥ पिण्याकाचामतक्राम्बुसक्तूनां प्रतिवासरम् । एकरात्रोपवासश्च कृच्छः सीम्यो ज्यमुच्यते ॥५५५॥

ष्ट्रषां त्रिरात्रमभ्यासादेकैकस्य यथाक्रमम् । तुलापुरुष इत्येष ज्ञेयः पञ्चदशाव्हिकः ॥३५३॥ तिथिवृद्या चरेत्यिएडान्श्रुक्ते शिष्यएउसिम्मतान् । एकैकं क्राप्तयेत्कृष्ति पिएउं चान्द्रायएां चर्न् ॥३५४॥ यथा कथिसित्पण्डानां चलारिंशच्छ्तदयम् । मासेनैवोपभुञ्जीत चान्द्रायणमथापरम् ॥ १ १ ५॥ कुर्यात्रिषवणस्रायी कृच्छ्रं चान्द्रायणं तथा । पवित्राणि जपेत्पिण्डान्गायच्या चाभिमस्त्रयेत् ॥३५६॥ म्रनादिष्टेषु पापेषु मुिडम्रान्द्रायणेन च । धर्मार्थं यश्चरेदेतचन्द्रस्येति सत्तोकताम् ॥५५०॥ कृच्छ्कृच्छर्मकामस्तु मरुतीं श्रियमाष्ट्रयात् । यथा गुरुक्रतुफलं प्राव्नोति सुसमाव्हितः ॥३५८॥ श्रुवेमानृषयो धर्मान्याज्ञवल्क्येन भाषितान् । इदमृ चुर्मकात्मानं योगीन्द्रममितौजसम् ॥५५१॥ य इदं धार्यिष्यन्ति धर्मशास्त्रमतन्द्रिताः । इक् लोके यशः प्राप्य ते यास्यिति त्रिविष्टपम् ॥३३०॥ विखार्थी प्राप्नुयादिखां धनकामो धनं तथा । त्रायुःकामस्तयेवायः श्रीकामा मक्**तीं श्रियम् ॥३३**१॥

श्लोकत्रयमि क्यस्मायः श्राहे श्राविषयित ।

पितृणां तस्य तृतिः स्याद्त्तया नात्र संशयः ॥३३३॥

श्राक्तणः पात्रतां याति त्तित्रयो विजयी भवेत् ।

वैश्यश्च धान्यधनवानस्य शास्त्रस्य धारणात् ॥३३३॥

य इदं श्रावयेदिद्वान्द्विज्ञान्पर्वसु पर्वसु ।

श्रुखेतयाज्ञवल्क्यो ऽपि प्रीतात्मा मुनिभाषितम् ।

श्रुवेतयाज्ञवल्क्यो ऽपि प्रीतात्मा मुनिभाषितम् ।

श्रुवेतयाज्ञवल्क्यो पर्वा प्रमित्रास्त्रे ॥३३५॥

इति याज्ञवल्कीये धर्मशास्त्रे

प्रायश्चित्ताच्यः

तृतीयो ऽध्यायः ॥

\_ი**-გჭვ**ს\_

समाप्तं चेदं श्रीयाज्ञवल्काप्रणीतं

धर्मशास्त्रम् ॥



# 🔻 ॥ त्र्रथ याज्ञवल्कीयधर्मशास्त्रस्य सूचीपत्रम् ॥

| उपोद्धातः १ १            | उपनयनावधि १ ३७            |
|--------------------------|---------------------------|
| मुनिप्रम्पः १ १          | स्रात्याः १ ३०            |
| धर्मदेषाः १ २            | द्विज्ञत्वहेतुः १ ३१      |
| विद्याधर्मस्थानानि १ ३   | वेदाप्रथ्ययनफलम् १ ४०     |
| धर्मग्रास्त्रकारकाः १ 8  | नैष्ठिक ब्रह्मचारी १ ४३   |
| धर्मलज्ञपाम् १ ६         | विवाहः १ ५१               |
| धर्ममूलम् १ ७            | विवाहार्षम्नानम् १ ५१     |
| योगः १ ट                 | कन्यालुज्जपाम् १ ५३       |
| सन्देहे निर्पायहेतुः १   | वर्तन्तचाम १ ५५           |
| ब्रह्मचारिधर्माः १ १०    | स्त्रीवर्षाः १ ५६         |
| वर्षाः १ १०              | ब्राह्मादिविवाहांः १ ५८   |
| गर्भाधानादिक्रियाः १ ११  | दातृक्रमः १ ६३            |
| उपनयनम् १ १४             | स्वयंवरः १ ६८             |
| श्रोचाचाराः १ १ <b>५</b> | पुनर्भूः १ ६७             |
| भैचाम् १ २१              | न्त्रेत्रतोत्पादनम् १ ६ ६ |
| भोजनम् १. ३१             | व्यभिचारिषाी १ ७०         |
| गुर्वादिलज्ञपाम् १ ३४    | स्त्रीम्पुडिः १ ७१        |
| ब्रह्मचर्यावधिः १ ३६     | म्रधिवेत्रव्या १ ७३       |
|                          | 1                         |

## ॥ सूचीपत्रम् ॥

| स्त्रीत्यागः १ ७६                  | गोदानम् १ २०४                   |
|------------------------------------|---------------------------------|
| स्त्रीगमनम् १ ७१                   | गोदानसमानि १ २०१                |
| स्त्रीधर्माः १ ट                   | भूमिदीपादिदानम् १ २९०           |
| <del>ग्र</del> नेकभार्यः १ टट      | ब्रह्मदानम् १ २१२               |
| व्रमीतभार्यः १ ६ १                 | द्त्राग्रह्पाफलम् १ २१३         |
| वर्णातातिविवेकः १ १०               | श्राद्वानि १ १९७                |
| गृहस्यधर्माः १ १७                  | पार्वपावृद्धिश्राद्यकालाः १ २१७ |
| यत्ताः १ १५                        | ब्राह्मपााः १ २११               |
| भोजनम् १ १०५                       | वर्क्याः १ २२२                  |
| <del>ग्र</del> तिथिः १ <b>१</b> ०७ | वार्वपाप्रयोगः १ २२५            |
| संध्या १ १९६                       | वृडिश्राढम् १ २४१               |
| मानहेतवः १ १९६                     | ह एकोदूदिष्टम् १ २५०            |
| ब्राह्मपादीनां कर्मापा १ १९६       | सपिपडीकरपाम् १ २५२              |
| साधारपाधर्माः १ १२ः                | हकोद्विष्टकालाः १ २५५           |
| स्रौतकर्माणि १ १२६                 | म्रनित्यस्राडविधिः १ २५६        |
| धान्यादिसंचयः १ १२१                | म्राडफलम् १ २५७                 |
| स्नातकव्रतानि १ १२१                | गपापतिकल्पः १ ३७०               |
| धनार्जनम् १ १२६                    | ग्रह्णान्तिः १ २२४              |
| वेषादिविधिः १ १३९                  | राजधर्माः १ ३० ट                |
| वेदाध्ययनम् १ ९४:                  | राज्ञो उन्तरंगा धर्माः १ ३००    |
| म्रनध्यायः १ १४१                   | मंत्रिणः १ ३११                  |
| विविधन्नतानि १ १५:                 | पुरोहितः १ ३१२                  |
| ऋभोज्ञान्नानि १ १६०                | ऋत्वितः १ ३१३                   |
| भक्ताभक्त्यम् १ १६७                | भूमिदानम् १ ३१७                 |
| द्रव्यमुद्धिः १ १८:                | राज्ञो निवासस्थानम् १ ३२०       |
| दानधर्मः १ १२०                     | म्रध्यक्ताः १ ३२१               |
| पात्रप्रशंसा १ <b>१</b> २ र        | विक्रमार्जितदानफलम् १ ३२२       |
|                                    | I                               |

| ॥ सूचीपत्रम् ॥           |                                           |  |
|--------------------------|-------------------------------------------|--|
| संग्रामः १ ३२३           | यानकालः १ ५४७                             |  |
| राजकृत्यम् १ ३२६         | दैवपौ $\delta$ षे $\ldots$ १ ५ $\delta$ ट |  |
| व्रज्ञापालनम १ ३३३       | मित्रलाभः १ ३५१                           |  |
| देशाचारो रुक्तणीयः १ ३४२ | राज्यांगानि १ ३५२                         |  |
| मंत्रः १ ५४६             | द्रपडः १ ३५३                              |  |
| ऋरिप्रकारः १ ५८८         | त्रसरेपवादिपरिमाणाम् १ ३६१                |  |
| उपायाः १ ६४५             | दपउभेदाः १ ३६६                            |  |
| ॥ इति प्रथमो ऽध्यायः ॥   |                                           |  |

| व्यवहारमातृका २ ९                  | 🛮 ऋग्युपेत्यास्पुस्रृषा २ १८२ |
|------------------------------------|-------------------------------|
| भुक्तिलत्त्वपाम् २ १               | ।<br>संविद्व्यतिक्रमः २ ९८५   |
| ऋषाादानम् ५ ५७                     | वेतनादानम् ११३                |
| निचापप्रकरणाम् २ ६५                | यूतसमाह्यः ३ १११              |
| साज्ञिलपाम् २ ६८                   | वाक्पारुष्यम् २ २०४           |
| लेख्यलज्ञपाम् २ ८४                 | द्गउपारुष्यम् २ २९२           |
| दिव्यवकरणम् २ १५                   | साहसम् २ २३०                  |
| दायविभागः ३ ९९४                    | विक्रीयासंप्रदानम् २ २३०      |
| सीमाविवादः २ १५०                   | संभूयसमृत्यानम् २ २५१         |
| स्वामिपालविवादः ३ ९५ <b>२</b>      | स्तेयम् २ २६६                 |
| <del>ग्रस्</del> वामिविक्रयः २ १६८ | स्त्रीसंग्रहपाम् २ २०३        |
| दत्ताप्रदानिकम् ५ १७५              | प्रकीर्पाकम् २ २१५            |
| क्रीतानुषायः २ १७७                 |                               |

॥ इति द्वितीयो ५ ध्यायः ॥

## ॥ सूचीपत्रम् ॥

| श्रश्रीचम् ३                         | ٩       | मोत्तोपायाः ३ १५६               |
|--------------------------------------|---------|---------------------------------|
| ऊनद्विवर्षनिलननम् ३                  | ٩       | न्तेत्रस्वचपम् ३ १७७            |
| उद्कदानम् ३                          | પ્      | बुद्यादे हत्पन्तिः ३ ९७२        |
| प्रावसंसर्गनिमित्राप्रोचिम् ३        | १८      | उपासनाप्रकारः ३ ९१८             |
| तननाशीचम् ३                          | ११      | योगाभ्यासप्रयोजनम् ३ २०२        |
| म्रप्राोचसंकरः ३                     | ২০      | कर्मविपाकः ३ २०६                |
| <del>ग्र</del> ण्गोचापवादः ३         | ২৩      | प्रायश्चित्राधिकारः ३ २९२       |
| नबादिम्पुडिः ३                       | ३२      | नरकस्वज्ञपम् ३ २२२              |
| म्रापडर्माः ३                        | રૂપ     | प्रायश्चित्रफलम् ३ २२६          |
| वानप्रस्थधर्माः ३                    | કેપ     | महापातिकनः ३ २२७                |
| परिव्राजकधर्माः ३                    | પપ      | महापातकसमानि ३ २२८              |
| भिज्ञाकरणाम् ३                       | પૃષ્    | उपपातकानि ३ २३८                 |
| त्रीवपरमात्मनोरभेदः ३                | દ્દ્દેહ | प्रायश्चित्रप्रकर्णाम् ३ २४३    |
| प्रारोरोत्पत्तिक्रमः ३               | ૭૫      | महापातकप्रायश्चित्रानि ३ २४३    |
| कायस्त्रज्ञपम् ३                     | ६३      | संसर्गिष्रायश्चित्तम् ३ २६९     |
| म्रात्मस्बद्रपम् ३                   | १०८     | उपपातकप्रायश्चित्रानि ३ २६३     |
| म्रात्मध्यानम् ३                     | ११९     | प्रकीर्पाकप्रायश्चित्रानि ३ २१९ |
| कर्मानुद्रपन्नारीरग्रहपाम् ३         | १११     | पतितत्यागविधिः ३ २१५            |
| सत्वादिगुणपरिपाकः ३                  | १ ३७    | रहस्यप्रायश्चित्रानि ५ ६८%      |
| <del>ग्रात्मस</del> ङावे प्रमापाम् ३ | १४१     | सान्तपनादिव्रतानि ३ ३१५         |
| संसारस्वच्चपम् ३                     | ૧૫၃     |                                 |

॥ इति तृतीयो उध्यायः ॥

### Kritische Anmerkungen.

- A. Handschrift der Königl. Bibliothek zu Berlin, Chambers' Collection, No. 346.
- B. Handschrift, ebendaselbst, No. 624 (nur das erste Buch enthaltend).
- C. Text des Yâjnavalkya in bengalischer Schrift gedruckt zu Calcutta o. J. Siehe: Gildemeister, Bibliotheca Sanscrita. No. 451. (Exemplar der Königl. Bibliothek zu Berlin.)
- M. Text des Yâjnavalkya in der Mitâksharâ, Calcutta 1812.
  Siehe Gildemeister Bibliotheca Sanscrita. No. 459.
  Mit. Die Mitâksharâ selbst.

#### BUCH I.

5, b. A प्रवर्तकाः। — 6, a. C देप्राकाल। — 8, a. C दानं...कर्म च। Eben so Kull. zu Mn. 1, 5. — 10, b. A B M निषेकायाः। — 11, a. M स्वन्दनात्। — 11, b. statt मास्येते (म्रा इते = म्रागते) hat C प्रसवे। — 16, b. st. च C तु। — 17, a. C मृत्युद्धः। — 17, b. C कुर्याच्छोचमः। — 18, a. A मृत्तर्तात्। — 19, a. C मृल्याः। S. Kull. zu

Mn. 2, 59. — 21, a, st. तु M च। — 23, a. A पूर्वकाम्। — 24, a. A स प्रोक्त्य । — C ऋचेन । — 25, a. C एवेह । — 28, a. C कल्यापास्चकाः । M कल्प und im Comm. कल्पः भ्राधिव्याधिरहितः । also कल्प nur druckfehler für कल्प। — 29, b. A M भैच्य। — 30, b. M. भैच्य । — 31, b. A B अपोप्रान । — C सत्कृत्वा । — 32, a. M ब्रह्मचर्य-स्थितो । s. Kull. zu Mn. 2, 189. — 33, a. M स्पृतं । — 33, b. C परिवादांश्च । — 36, a. s. Kull. zu Mn. 3, 1. — 37, a. C भाषोउप्राब्दात् दाविंप्रात् । eben so will vielleicht A भाषोउप्रादादाविंप्रात्। — 38, a. C पतन्त्वेते । — Vergl. Kull. zu Mn. 11, 191. — 39, b. A वैज्ञ्याः st. विज्ञः । — 41, b. C पितृंग्च मधुसर्पिर्ग्या und तु statt हि । Kull. zu Mn. 2,107 wie ABM. — 43, b. Bg st. = 1 — 44, a. B पठेत्। — 45, b. C विद्यां यो बधीते प्रक्तितो। — 46, b. M कुर्याच st. च तथा । — 47, b. A अधीयीत । C अधीयेत । — 48, b. M नित्यस्वा । — 51, b. C नीत्वाय्युभयं । Kull. zu Mn. 3, 2 wie A B M. — 56, b. A B M नैतन्यम । — B तत्रायं । — 57, a. C म्रानुपूर्वेपा । — 57, b. A वैस्य st. विन्नां। — M भार्या। — 59, a. A B M यत्तस्य ऋत्विते। — 59, b. ABC च st. तु । — 66, b. AB M दंख्यो st. कन्यां । — C च st. तु । — 67, a. C aा st. च। — 69, b. C त्रेत्रतः स। — 71, a. C तासां st. स्त्रीपाां। — A C गन्धर्जाम्य। — 78, b. C भर्तव्याम्य। — 79, a. C तास् st. तस्मिन् । - Nach 79, a folgt in A B der halbsloka यामास् u. s. w. Mn. 3, 48, a. — 79, b. C त st. च। — 80, a. M मधामूलाग्रा!— 80, b. A स्वस्य । C प्रास्त । — 81, a. ist citirt von Kull. zu Mn. 3, 45. — 85, a. B ਚ st. त । — 85, b. A B C स्वातंत्रां न । — 87,a. C संयतेन्द्रिया। - 87, b. B C उह st. सेह। - C अनुवमं सुलम् । -88, b. C धर्मे । — M इतरा । — 89, a. A B वृतवर्ता । M व्रतवर्ता । — 90, a. C ਕੈ st. हि। Kull. zu Mn. 10, 5 हि। — 91, a. C मुधाभिषिक्तो । — 92, b. Kull. zu Mn. 10, 5. 8. — 94, a. C त st. च। — 94, b. M ज्ञापोगवं। — 96, a. A पद्ममे सपुमे । Kull: zu Mn. 10, 65. wie B C M. — 96, b. C उत्तराधरम् । — 97, b. C दायकालकृतेनापि। — 98, b. A प्रकृतींत st. उपासीत। — A पूर्विकाम् und so auch B ursprünglich, aber corrigirt. C पूर्वका । - Nach 98,

b folgen in A drei halb-ślokas über das instrument zum reinigen der zähne und der zunge, welche auch in der Mitâksharâ stehen, aber nicht zum texte des Y. gehören. — 99, b. A म्रकाच्छेत्। — 103, a M तु st. च। — 104, b. च fehlt in C. — 105, a. C बालं सुवासिनी । — 106, a. A B M ऋपोन्नानेन । — 107, a. C वर्षोभ्यो । — 108, a. A भित्ता दातव्या भित्तवे । — C सव्रताय । — 109, b. A सिक्किया त्वासनं । M सिक्कियान्वासनं । — 112, b. B पादपाणि । — 113, b. M समासीत । — 114, b. A C नातितृपो उथ । — 115, a. A B चोत्याय । — 117, b. M च st. तु । — 119, b. A B C कुसीर्कुषि । - 122, b. C द्या रमः । — 123, a. C नेप्रा । — 124, a. A B हि st. तु । — 124, b. Kull. zu Mn. 4, 7. — 125, a. M पम्पु । A पम्पुं । — 126, b. C ऽ फलप्रदम् । — 127, a. C कार्गात् । — 128, a. C चैहिको । — 129, b. C सदा भवेतु । — 130, b. C पाषपउ। — 132, b. A B M वार्ध्यो । — 134, b. C प्रत्यकीमि । — 135, a. B C संस्पृष्ट । — 135, b. C मूत्रपुरीषं । — M च st. वा । — 136, a.  ${f A} \ {f C} \ {f ta}$ र्मत्रम् । —  ${f B}$  उदीरयेत् । —  ${f 136}, \ {f b}. \ {f C}$  वर्षत्स प्रावृतो । —  ${f C}$ स्वय्यात् । — 138, a. B C प्रयानं न । — 138, b. B च st. वा । — 141, b. B C वयोत्राम् । — 143, b. C तद्त्सर्गविधिं वहिः । — 144, b. A उपकर्मिषा। — ABM तथा st. मृते। — 146, b. A च st. वा। — 147, a. C मार्जार प्रवाहिम् विकै: । — 147, b. A कृतान्तरे । — 148, b. A प्रमणाने । — 150, a. M पांज्यवर्षे दिग्दाहे । B eben so, aber प्र gestrichen. C पांन्पप्रवर्षे दिशां दाहे । — 152, b. M नाक्रमेत् aber Comm. का । — 154, b. A कर्म सम्यक नित्यं समाचरेत । — 155, a. C नोच्छिष्टानि पदा। — 155, b. C सुतं st. पुत्रं। — Nach 155 schiebt B folgenden śloka ein: ऋधोभागे प्राहीरस्य नोत्तमांगे न वज्ञसि । ऋतो उन्यया तु प्रहरन्यापयुक्तो भवेतुरः । Vergl. Mn. 8, 300. — 159, a. Kull. zu Mn. 4, 201. — 159, b. C गर्त st. ह्द । — 161, b. C वार्धूषि । — 163, b. A B M तन्त्वाय । aber Mit. als erklärung स्चीप्रिल्पोपतीबी । Vergl. Mn. 4, 214. — C फ्रांचिनाम् । — 165. Folge der ślokas in C: 165. 167. 168. 166. 169. — 167, b. A पुष्कं 1 — 171, b. C काकापा । Vergl. Mn. 5, 5 und Kull. daselbst. — 177.

Kull. zu Mn. 5, 16 hat फ्वाबित् statt सेधा und प्राल्यकाः । im zweiten verse तु st. हि। — 178, a. AB C und Kull. zu Mn. 5, 16: राजीवसप्रातकाम्म । — 178, b. C मृपात । — 181, a. C वाजिमेध । — A लभेत् st. तथा। — 181, b. B C मांसस्य वर्शनात्। — 184, a. C उद्सल। — 184, b. C चैव st. धान्य । — 187, b. A B M भेक्यं । — 188, a. A ऋपि st. तथा । — 189, a. C कीटमिक्काकोप्र । — 189, b. C मृद्धारि । — 190, b. C लोहानां und च st. तु । — 191, a. M गन्धादिकर्षणात् । — 193, b. M विज्ञुषो। — 195, a. M विज्ञुषो। — 195, b. C मुक्का। — 196, a. C भूते । — M रथ्याप्रसर्पणे aber Mit. उपस<sup>o</sup> । — 196, b. A B वासो उपि परि । — 202, b. A B C मृह्यन्यदातारं । — 203, b. B M तुst. च । — 205, a. A. C लोम । — 206, a. C ॰मुलीमू । — 206, b. C पूर्पोपा । — 207, a. C योनी । — 210, a. C भूदीपाञ्चान । — 210, b. A धुर्यान् । — 212, a. C सर्वदानमयम् । — 215, b. C षपउ । — 216, a. A B गुरुभृत्यार्थमेव वा (B च) । — 220, a. C ऋत्विक्स्वसीययामातृ । — 221, b. A सम्पदि । C सम्पदः । - 223, b. C सोमविक्रयी च विनिन्दकः । — 226, a. M च st. तु । — 227, b. A B C परिश्रिते । -- C दिन्निणाञ्जवने । -- 228, b. M वैश्वदैविकम् । -- 229, a. B विष्ठरार्थान् । — 231, a. C ऋर्घ । — 231, b. B C M माल्यं । — C ध्रुपं वासः सदीपकम् । — Nach 231, b. folgt in A C M ein überzähliger (in C zu 232 gezählter) halbsloka: तथाक्षादनदानं च करप्राचार्यमेव च । — 232, b. M कृत्वा st. द्त्वा । — C तेत्यृ° st. त्वेत्यृ° । 234, a. C म्रध्यसिंब । -- 234, b. B म्रथ st. मधः । -- 236, b. B M च st. त्। — 240, a. C अनुमन्य। — 240, b. A B प्रकिरेत्। — A दत्वा चापः। — 241, b. C प्रद्धात्पितृ । — 244, a. C एवं st. उत्ते । — 245, a. C विवर्धन्ताम । — C वेद: । — Nach 245 hat C noch folgenden śloka: अनुं च नो बह् भवेदितयीं ग्रा लभेमहि । याचितारुश्च नः सन् मा च याचिष्म कञ्चन ॥२४६॥ — 246, a. C इत्युक्ता तु । — 246, b. C М विसर्जनम् । — 247, а. С म्रर्धा । — 249, а. В प्रदक्षिणावृत्तो । C प्रद्त्तिपां कृत्वा । -- 249, b. C कर्कन्थु । -- 250, a. A B C M कर्व aber Mit. und Kull. zu Mn. 3, 247 ਸ਼ਬੀ । — 251, a. ਤੁਜਿ fehlt in B M und A hat dafür अय । - 252, b. A C ऋर्ष । - 255, a.

BM मृते उहनि। — 255, b. Cचैब म्राय॰। — 258, b. ABM मासबुद्धाभितृष्यन्ति। 260, a. C उच्यते st. ऋष्तृते । — 260, b. C न संप्रायः st. विप्रोषतः । — 261, a. C क्यून्सुख्यान्सुतानिप । — 263, a. C एतान् st. एकां । — 263, b. M च st. तु । — 264, a. B स्कार्य । — 264, b. B M पूत्रं । — C च सीभाग्यं। — 265, a. C वाणित्यं प्रभृतां तथा । — 266, a. C वियां st. वेदान् । — 269, b. M नृपां प्रीताः । s. Kull. zu Mn. 3, 140. — 272, a. B C काषाय । — 272, b. M म्रवितिष्ठति । — 273, a. C व्रजन्तं च । — 274, b. C ਜ਼ਪਪਾਰ ਜ ਚ ਸਮਿੰਧੀ। — 275, b. A. B. ਚ ਜ । — C ਚੈਕ। — 277, a. C प्रलिपु । — 278, b. und 279 a. fehlen in A \_ 278, b. C M नि: जिपेत्। — 279, a. हि fehlt in C. — 279, b. C तथा st. ततः । — Nach 279, b. hat A एतस्मिनुपविष्टस्य स्वस्ति वाच्या दिताः मुभाः । 280, a. C प्रातं । — B वृतम् । — 282, b. A प्रन्तु ते सदा । — 283, a. C मुवेपोदुम्बरेपा च। — 283, b. C च st. तु। — 284, b. C कृष्यापडो । — 285, b. A सर्वप्राः । — 286, a. B पललीदकं । — 287, a. B चित्रविधां । — 287, b. C तथैवै र पिउकाः स्रतः। — 288, b. M समाहत्य। 289, b. C ऋर्य । — 290, a. C भाग्यं भगवित । B भगव । — 290, b. धनं देहि fehlt in B. — 291, a. C गन्ध st. माल्य । — 292, b. च fehlt in A M. — 294, b. C म्रीन st. मपि। — 295, b. C M इति st. एते । - 296, a. A M स्काटिकात् । - 296, b. M राजतात् । - 297, a. C स्वैर्वर्णी: । — C मपउलके वया । — 300, a. A म्रति यदस्तया चाº । B C ऋति ऋर्य⁰ । — 300, b. B क्रमात् st. तथा । — 301, a. A B C स्रादिर् स्त्वपा° । — 301, b. C उदुम्बरः । — 302, a. A B च st. वा । — 302, b. B पुनः st. युताः। — 304, a. M एव विप्रेग्यो। — 304, b. B ऽपि st. वा। — 305, a. C हयसाया। —305, b. C क्रमात् st. स्मृताः। — 306, a. B C M यद्य यस्य यदा दृष्टः । — 307, a. A उच्छ्याः । — 307, b. C स्पृताः st. ग्रहाः । — Nach 307 haben A B: ग्रहापाामिद्मातिष्यं क्यात्संवत्सरादपि । ऋरोग्यञ्जलसम्पन्नो जीवेत्स प्रारदः प्रातम् ॥ — 308, a. C लच्यः । — 312, a. B C च कुर्जीत । — 313, a. A एव ऋत्वितः । C ऋत्वितस्तथा । — 315, b. C विद्रास्यं पूर्त । — 316, a. C धर्मेपाालब्धमीहेत । — 316, b. M नित्यं aber Mit. नीत्या । — 317, a. C द्याइमिं । — A C च st. त्। — 318, a. A पर्टे तामुपदे वापि। — 319, a. C दानाइदो॰। —

319, b. M स्थितम् aber Mit. स्थिरम् । — 321, b. M कर्मानु । — 322, a. C उपार्तितम् । — 322, b. C तथा st. सदा। Vergl. Kull. zu Mn. 7, 201. — 325, b. B प्रेन्नएकम् — 326, a. C सदोत्याय । — 327, a. A व्यापृत्या । M व्यावृता aber Mit. व्यापृता । — C नि: त्रोपत् । — 327, b. C प्रेरयेत् । — B मंत्र । — C संयुतः । — 330, b. A C M बुद्या aber Mit. प्रतिबुध्य । — B C कर्तव्यतां । — 331, a. C स्त्रेषु चान्येषु साद्दं। — 332, a. AB गाः। — 332, b. M ततः। — B C स्रोत्रियापाां । — 336, b. C च st. तु । — 337, b. C संपालयेत् । — 338, a. 🗜 प्रवासयेत् । — 338, b. C सम्मानदान । 🛦 B C सत्कारैः । 340, a. C सन्ताप। — 340, b. A B C कुलं श्रियं। — 341, a. C धर्मा नुपतेः । — 343, a. M तस्मात् st. ज्ञतः । — 343, b. C ज्ञन्ये st. म्रस्य । — 344, b. C मृतुक्रमैः । — 346, a. M विग्रहं चैव यानमासनसंस्रयाः। — 346, b. A परिपालयेत् । — 347, a. wird citirt Kull. zu Mn. 7, 182. — 348, b. B C und Mit. °देहिकां। — 349, a. A B C च st. at 1 — 350, a. C न रथस्य 1 so auch Hitop. Einl. p. 6, sl. 31. — 351, b. C प्रापी । — 354, a. A न्यायतः प्राव्यो उलुब्धेन कृत । — 355, a. C मानुषं । — 355, b. C M त st. तत् — 356, a. M स्वर्ग की तिं लोकांग्र नाप्रयेत्। — 356, b. A C च st. त्। — 358, b. C सहस्रप्रातद् ज्ञिपौ:। — 360, a. C तथा st. ऋषि। — 360, b. C स्वर्धमचिलतान्। 361, b. A M लिज्ञास्तु । — 364, a. C प्रातमानः । — A B M प्रक्रमेव त्। — 364, b. B M निष्कं। — 366, b. हि fehlt in C.

#### BUCH III.

9, b. C विप्रकृतं । — 11, b. C हरेत् । — 13, a. C सृक्कापी । — 13, b. C यस्य । — 15, a. C गच्छत् । M गच्छेत् aber Mit. याति । — 15, b. C च st. अथ । — 18, b. C सपपां und रात्ते st. चैव । — 23, b. fehlt in A. — 24, a. C ब्रुवतो भूमेई। तिः । — 27, b. C आगमो ऽपि । — 27, b. und 28, a. fehlen in A. — Nach 29 hat C: आगमे विस्तुद्धेन भोगो याति प्रमापाताम् । अविस्तुद्धागमो भोगः प्रामापयं नैव गच्छति ॥ — 34, a. A विप्रेग्यो । Kull. zu Mn. 8, 37. — 34, b. M सर्वस्यासी । —

37, b. C दिस्त्रिय । Kull. zu Mn. 8, 142. — 39, b. C दिगुपाः स्मृताः । M. परा st. तथा। — 40, a. A साध्येनूर्य। — 40, b. A गच्छेत्। — A तु st. च। — C उत्तमर्पाकः। — 44, a. A मध्यस्ये। — 45, a. A कुट्म्बार्यः। --- C च st. तु। --- 48, b. C तेषां। --- 50, a. C ऽथ वा। --- 54, b. C und Vîramitr. ये स्थिताः । — 56, a. C धनिनो । — 58, a. A C u. Vîr. मोच्यते । — 58, b. C कालकृतं । — 62, a. A C M und Vîr. schreiben म्राधि स्तेनो nach d. vârtika zu P. VIII, 3, 36. Mit. und Vîramitra erklären die stelle, wie ich durch den Visarga angedeutet. — 63, b. A धारिपाकात्। — 65, a. Vîr. म्रविज्ञातं st. म्रनाष्याय। — C म्रर्पितं । — 66, b. A अष्टः । Vîr. अंग्रः st. अंग्रः । — 69, a. C रताः st. पराः । — Nach 68 folgt in A und nach 69 in C: स्रोत्रियास्तापसा वृद्धा ये च प्रत्रतितादयः । स्रसान्निपास्ते वचनानात्र हेत्रुदाहृतः । der śloka ist aus Nârada's Gesetzbuch. — 70 fehlt in A. — 70, a. C वृद्धबाल । — 72, b. A संग्रहेपा साज्ञी । — A C und Vîr. चौर्यपाº । — 73, b. C ये च पापकृतां । — 77, a. M हि und Vîr. इह st. च । — 79, b. C M und Vîr. ध्रुवं । A ध्रुवंस्तस्य । Mit. ध्रुवः । — 81, b. C दव्यं st. इपरं । — 82, a. M साच्यश्रावितो । — 83, a. A प्राणिनां । — А M हि C und Vîr. д 1 — 89, а. Vîr. च st. д 1 — 89, b, А С М लेख्यं । Vîr. सर्व । — 90, a. C पूरुषै: । — 91, b. A und Vîr. तथा st. उथवा। - 92, a. A सन्दिर्ध। Vîr. सन्दिर्ध। - 93, a. C दन्ना दन्ना धनं ऋगी। — 93, b. A C M च aber Mit. und Vîr. वा। — 97, a C सचेलं । — 98, b. C und Vir. विषस्य च । — 99, b. C म्रिभियोगे । — 102, a. A वयहं। — 104, b. A M und Mit. कर्ने। C und Vîr. करे। --- 107, b. A पिएंड । -- 109, b. C न्निपुं । --- 110, a. C पुत्र । ---111, b. Vîr. जीवेत् । — C तस्य मुद्धि । — 112, b. M पापवेत् । — A C M त्रलं । Vir. तलात् । — 114, a. Kull. zu Mn. 9, 104 hat इच्छ्या । — Nach 119 schiebt C den śloka Mn. 9, 204 ein. — 120, b. Vîr. प्रमीतिपतुकार्पां । — 121, b. А С चीभयोः । — 124, а. С आतरः । Kull. zu Mn. 9, 118. — 126, a. Vir. विभक्तियत्र । — 127, b. A C ब्रसी रिक्यी। Kull. zu Mn. 9, 162. — 129, a. C सुतो मतः। — 130, a. A und Vir. सुतः st. तथा। — 131, a. A M क्रीतम्म । — C तु st. स्वात् । — 133, a. Kull. zu Mn. 9, 174. — 134, a. C क्रधभागितम् । — 135. 136. Kull. zu Mn. 8, 182, 187. — 135, b. M. तत्सुता गोत्रता बन्ध्प्रिष्यसब्बह्मचारिषाः । — 137, a. A M und Vir. रिक्य । -- 138, b. C द्याचापहरेदंशं । Vîr. द्याचापहरेचांशं । -- 139, b. A M an st. च। — 140, b. A तु st. स्यः। — 141, a. C तेषां। — 144, a. C एव वा। — 147, b. Vîr. नाकामो दातुं। — 149, b. M योतुकै: । — 150, b. A च st. ये । — 151, a. C स्यूलाङ्गार । — 152, b. Kull. zu Mn. 8, 256. — 153, a. C = st.  $\pi$  : — 155, b. A हारपो । — 158, a. A नेत्री । — M न कुर्यायो । — 163, b. A च C त् st. न। — M und Vir. परिष्णुताः। — 165, a. A त st. च। — 166, b. A तृपोधगुल्माणि । — M सर्वदा st. स्ववत् aber Mit. स्ववत् । — 167, b. Vîr. द्विपाते। — A und Vîr. लर्बटस्य। — 169, a. Vîr. ग्राह्येन यम् । — 171, b. A M und Vîr. तस्य st. तत्र । — 179, a. Vîr. सूत्रको । — 179, b. A und Vîr. वृद्धिः st. सूत्रे । — 180, a. Vîr. रोमबन्धे । — С भागत्तयो । — 183, a. C दासम्यामर । — 185, a. Vîr. ब्राह्मप्यं। — 195 steht in A hinter 196. — 203, b. A प्ता। — 204, b. A und Vir. ऋर्धत्रयोद्शान् । — 205, a. A C च st. ह । — 207, a. C द्विग्पास्त्रिग्पा । — 207, b. A म्रर्दि । — 210, a. A C पतनीये । — Vîr. द्राउम्त्रमसाहसः । — 216, a. C च st. तु । — 216, b. A साहसः । — 217, a. A त st. प । — 221, b. C स्मृतः st. ततः । — 222, b. C द्राउम्रा — 223, a. A भेदे होदे । — 223, b. C तत्ह्यं । — 224, b. Vir. द्यऱ्यो । — 225, b. A त st. च । — 228, b. A च st. म्रथ। — 234, a. A M स्वच्छन्द। — 234, b. C म्रकारणे च। — M उत्तमं। — 236, a. M प्रतिघातकः। — 238, a. M रूतकः aber Mit. नेतक: । — 243, a. A बाउं । — 249, b. A द्वाउ । — 252, a. M च st. तु । — 255, a. A पूर्वे । — 257, b. Vir. दमस्तस्य । — 258, a. Vir. वृद्धिं स्रयं वा। — 269 fehlt in A. — 273, b. C म्पूलम् । — 274, a. Kull. zu Mn. 9, 277. — 276, b. M und Vir. वा हन्तुः। — A दााउ st. दम। — 281, a. A चायं। — 283, a. A M परस्त्रियाः। — 284, a. A M und Vîr. म्रवमर्शनम । — 285, a. A हिमुणं । — 285, b. A M und Vir. तथो: aber Mit. द्वयो: । — 286, b. C स्त्रीपार्ग नासादिकर्तनम् । — 288, a. A बधम् st. दसः । — 288, b. Vîr. स्मृतः st. तथा । — 289, b. A दीनस्त्रीं । — 293, a. A च st. वा । — A C M अपिमेहतः । Mit. und Vîr. अभि । — 294, a. M und Vîr. अक्यं aber Mit. अक्रियत्वा । — 294, b. Vîr. (fol. 157) erwähnt, dass im Mâdhavîya अंक्य st. अन्य stehe. — 295, a. Vîr. न्यूनं । — A C M वाप्यधिकं । ich bin Vîr. gefolgt. — 296, b. A M मध्यमं क्षत्रियं । — C M अर्धकम् । — 297, b. M अंग aber Mit. यंग । — 298, b. C लोष्ट्र । — A युगम । — 300, b. A दंउोदिकुष्टो । — A M तथा st. ततः । — 302, a. Vîr. आक्रोप्राकं तथा । — 302, b. A M क्षित्रा जिद्दो । — 303, b. Vîr. आसनारोहे । — 306, b. Vîr. सभायान्तं । —

#### BUCH IIII.

2, a. C वर्मी गायां । — 4, b. M प्रज्ञ । — 6, b. A सुरापा । — 8, b. M क़रोति यः। — 11, b. C त st. हि। — 13, b. C दत्वा st. कृत्वा। — 15, b. A C न च । — 17, b. C M बैतानोपा⁰ aber Mit. u. A. बीपासनाः । — C श्रुतिदर्शनात् । — 18, a. C उच्यते । — 18, b. C उनदिवर्ष । — 23, a. जननात् । — 25, b. M सुचिकारपाम् । — 27, b. A पार्चिवः । — 28, a. Kull. zu Mn. 5, 84. — 29, a. A यत्ते विवाहे च। — 29, b. M हि st. च। — 30, a. C उदक्याशीचिभिः। — Kull. zu Mn. 5, 85. — 30, b. C सावित्रीं। — 32, a. M. त st. च। — 37, a. Kull. zu Mn. 10, 88. — 40, b. A C च st. ऩ 1 — 41, a. 🛦 ऽपि st. वा। — 46, a. C पितृदेवा । — A M ऋषि st. तथा। — 49, b. A C क्रियास्तथा। — 50, b. A. ऽथ वा st. वापि। — 51, a. C M दिवा। A दिवः। ich habe दिनं aus Mit. in den text genommen. — 53, a. A विनुद्ति । — 54, b. A भैच्यं । — 58, b. A भिन्नार्थे । — 59. a. A उनभिलक्तितः । Kull. zu Mn. 6, 56: नाभिसन्धितः । — 60, b. A M म्रवधर्षपाम् । — 61, a. C विहाय । — 61, b. A हिरवा । — 63, b. A अभ्रियो st. म्राध्यो । — C M विपर्ययाः । — 65, b. C परस्य । — 67, a. C तस्मात् st. तपात्। — 70, a. A स सर्गादी। — 71, a. C तस्मात st. सूर्यात् । — 71, b. M म्रधिगच्छति । — 72, a. A M च st. तु ।

— 73, b. A बेर्गा । — 76, b. C वायोस्तु । — 77, a. C M u. Mit. प्रकाशिताम् । — 77, b. A च मार्द्वम् । — 79, a. A दौह्दस्य । — 82, b. A जातो गर्भः । — 87, a. A कपोली च गुल्फकांस । — 88, b. A जञ्जेकं च। — 89, b. A स्व st. दि। — 91, b. C M च st. तु। — 92, a. A M उपस्थं च तिहा पादी च पद्य वै। — 95, a. M गुद्द एवं च। — 95, b. A विस्तारो । — 96, b. A मपडौ st. कार्पी । — 97, b. A M तंघोद्रष् । — 98, a. C M चिव्को । — 98, b. Mit. erwähnt die lesart म्रव्हः। — A कलेवरे। — 99, b. A च st. तु। — 100, b. M द्वे त्। — C पेप्रीपञ्चप्रातानि। — 103, a. C च st. तु। — 103, b. A सार्ध । — 106, a. M पित्रं तु । — 108, b. A हिता नामाहिता । — 109, b. C पुनरायतनेन तु । — 112, b. A तथाभ्यस्य । — 114, b. A M गेयमेतत् aber Mit. scheint त्तेयं zu wollen. - 116, a. A C गीतेन st. योगेन । — A चापोति । — 116, b. C तेनैव सह । — 127, a. A चीरजन्मनः । — 133, b. A प्रयोजकः । — 136, b. A स्थावरेषुपजायते । — 137, b. M देवयोनिताम् । A योतिना । — 142, a. C फर्टिकारी । — 143, b. C M यो न चाप्रोति। — 144, b. A M हि st. ऋषि। — C तु st. च। — 148, b. A ब्रात्मैव। — 150, b. A अधुनार्थ। — 151, a. A वित्त st. वृत्ति । — 153, a. A दार्स्ता । — 154, a. A च st. वा। — 155, a. A ऽपि नीता°। — 156, a. A प्रास्त्रेषु च विवेकता। — 159, b. A सत्वयोग्यम् । — 161, a. A M ईप्वरं । — 164, b. C M कथञ्चन । aber Mit. कदाचिद्पि । — Nach 164 schiebt A ein: दाता सत्यः ज्ञमी प्राज्ञः स्पूभकर्माजितेन्द्रियः । तपोरतो योगश्रीलो न रोगैरभिभूयते । — 165, a. M वर्त्याधान । — 169, a. A M नैकद्रपाः । — 170, a. A च st. स । — 170, b. M aा st. च । — 177, a. A सर्वाणि । — 178, a. A म्रव्यक्त । — 182, b. A हि सः । — 187, a. C लोक । — 188, b. M तत्र गत्वावतिष्ठन्ते । in A ist hier und 189 verwirrung und einiges ausgelassen. — 189, a. C प्राणं च। — 192, a. A एवमेनं। — 195, a. A स्वच्छेन तपसा । — 197, a. A मार्गद्रयमनात्मवान् । — 198, a. A सत्येनास्योत्तरं। — 202, b. A परकीय। — 203, a. M च st. तु । — 204, a. C न्यस्तकामो । — 206, a. C प्राप्य गर्हितानू । — 207, b. A M पुष्कम । C पुष्कम । ich habe nach A. K. पुरुकस geschrieben.

— 209, b. A M च st. तु । — 212, b. M निर्जले । — A M देशे st. घोरे । — 214, a. C मूर्षिको । — M कपिः फलं । — 215, b. A प्रवा र्सं च। — 217, b. M उलज्ञणा अष्टा। — 219 und 220, a. Kull. zu Mn. 11, 53. — 222, b. A भैरवं ध्रुपारं । — C कुट्मलं । — 223, a. M संप्रपातनं । — 225, a. C M बोर्रे: st. दोषै: । — 227, a. C स्तेनो गुरुतल्पम एव च । — 227, b. A महापातिकनश्चीते । — 229, a. C उत्कर्षम्र । — 233, a. A पत्नीतनयां । — 233, b. A C क्विता लिंगं । — 237, b. C गुरु st. सुत । — 238, a. A परिविन्दक । — 239, a. C ब्रात्मार्थे च । — 239, b. A स्तस्तुबान्धव । — 240, b. C हिंसा । — 241 fehlt in C. — 244, a. A M ਚ st. ਕਾ। — 245, b. M ਜ st. वा। — 246, a. A एव च। — 247, a. A स्वाह्येत्येवं ohne हि। — 247, b. C मत्तानां । — 248. Kull. zu Mn. 11, 73: लच्चीभृतः । — 248, b. M मृतकल्पप्रहाº । — 249, b. C मुच्यते । — 251, a. A M ब्रह्महिपा। — 256, b. C त st. सा। Kull. zu Mn. 11, 95. — 259, b. M च st. aा : — 260, b. A म्रथ्यसन् : — 262, a. A निहत्य : — Nach 262 folgt in C der śloka 285. — 263, a. A C पिंडोत । — 264, b. A M च st. aा । — A वृष्पैकद्पाश्चरं । — 267, b. C क्रोतदूद्याडेनूर्र्प्रापि वा । — 268, a. A र्वृत्तब्रह्मन्त्रविट् । — 269, b. C च st. तु । — 277, a. C र्ष्टश्चीष्टारि । — 278, a. C ब्तुमंत्रयेत् । — 278, b. M मानान्तरे aber Mit. स्तन । — 280, b. A C नैर्ऋतं स । — 284, b. fehlt in Λ. — M वृषापां तु । — 285 steht in C hinter 262. — 285, a. C द्विग्पो उन्तवादिनः । — A भूतवादिना । — 285, b. C पापं st. दोषं। — 286, b. A C जापी। — 287, a. A एव च। — 287, b. A तु st. च। — A एव च। — 288, a. A मत्वा। — 288, b. A जलं st. वृतं । — 290, b. A C मुच्यते । — 295, a. C निनयेयुः । — 296, a. A निनये पुरुषं । — 296, b. संविष्ठोयुग्च सर्वतः । — 299 fehlt in A. — 300, b. M स द्यात्। — 301, b. A रहस्यव्रतं। — 302, a. Von ब्रह्महा bis 303, b. तृह्यात् fehlt in A. — 304, a. A ह्त्वा । — C कृष्मा<sup>0 ।</sup> — 304, b. Mब्राह्मपास्वर्पाहारी । — 306, b. A युक्तानां । — 307, b. A C हि st. ਚ , -- 308. Kull. zu Mn. 2, 102. ਇ੍ਕਾ ਕਾ यदि वा राजी und जिकाल । — 309, a. C सुक्रिय । A सुकृय ! — 309, b. पापहरः प्रोक्तो । — 310, b. A यथा । — 311, a. C रतं st. परं । — 312, a. A स्थित्वा st. तिष्ठन् । — 313 und 314 vergl. Kull. zu Mn. 4, 204. — 315. vergl. Kull. zu Mn. 11, 212. — 317, a. C उउ्म्बर । — 319, a. A तथैवं गाचि<sup>0</sup>। — 323, a. M ग्याविधि । — 323, b. A एव st. एष ' — С पाद्यद्रशा॰ । — 324, b. A पिपउं कृष्यो । — 327, a. C त st. च। — 327, b. und 328, a. Kull. zu Mn. 11, 220. — 328, a. A C M धर्मकामः । ich habe प्रार्मकामः aus Kull. genommen. — 328. b. C च st. सु । — 329, a. A एतान् । — 330, b. C त्रिपिष्टपं। — 331, a. A धनानि च। — 331, b. C स्त्रियं। — 333, b. C बैच्चो उपि । — 335, a. A त st. उपि। — A hat gegen das ende nach 328 folgen 12 ślokas, welche ein mehrere zusätze. inhaltsverzeichniss des ganzen gesetzbuches enthalten; nach 331 ein sloka ähnlichen inhalts wie der vorhergehende; nach 335 noch 9 ślokas (die zwei letzten im Metrum Indravajra), in deren einem die zahl aller slokas des buches auf 1100 angegeben wird. die unterschrift meldet, dass die handschrift samvat 1844 in Benares geschrieben ist.

•**•**••

## Yajnavalkya.

#### Erstes Buch.

- 1. Den fürsten der andächtigen Yajnavalkya verehrt habend sprachen die Munis: "Sage uns die pflichten der "kasten, der orden und der anderen, sämmtlich."
- 2. Der herr der andächtigen, in Mithilä weilend, sann einen augenblick nach, und sprach zu den Munis: "In "welchem lande die schwarze gazelle ist 1), dessen pflich- 12, 22. "ten vernehmt."
- 3. Die *vier* Vedas mit den Purânas, dem Nyâya, der Mîmânsâ, den gesetzbüchern und den *sechs* Angas sind die vierzehn örter der wissenschaften und des rechtes.
- 4. Manu, Atri, Vishnu, Hârîta, Yâjnavalkya, Uśanas, Angiras, Yama, Apastamba, Samvarta, Kâtyâyana, Brihaspati,
- 5. Paráśara, Vyása, Śankha, Likhita, Daksha, Gautama, Śatatapa und Vasishtha sind die verfasser von gesetzbüchern.

- 6. Wenn eine sache an irgend einem orte, zu einer gewissen zeit, durch irgend ein mittel, mit glauben einer person übergeben wird, so fallen alle diese umstände unter den begriff des rechtes.
- 7. Vedas, rechtsbücher, sitte der guten, was einem 12,6.12. selbst lieb ist 1) und der wunsch, welcher aus gehöriger überlegung entstanden, dies wird als wurzel des rechtes angesehen.
- S. Ueber die ausübung von opfer, sitte, bezähmung, sanftmuth, geben und lesen ist die höhere pflicht das 13 Mn. 6 schauen des geistes durch andacht. 1)
- 9. Vier der Vedas und des rechts kundige sind eine 120mn.12 versammlung (parshat) oder ein Traividya. 1) Was diese sagt, das soll recht sein, oder was ein einziger 270mn. sagt, 2) welcher des übergeistigen besonders kundig ist.
- 10. Brâhmańas, Kshatriyas, Vaiśyas und Śūdras sind <sup>13</sup>, Ma die kasten; die drei ersten sind zwiegeborne <sup>1</sup>). Ihre heiligen handlungen von der besprengung bis zur beer<sup>23</sup>, Ma digung geschehen mit Mantras <sup>2</sup>).
- 11. Die empfängniss-handlung 1) zur zeit der monatlichen reinigung; das Punsavana vor der bewegung des
  kindes; im sechsten oder achten monat die haarscklichtung, und wenn das kind gekommen, die geburts2) Mn. handlung 2).
- 12. Am eilften tage die namengebung 1); im vierten 22, 34. monat das ausgehen 2); im sechsten monat das essen-32, 35. geben; die haarflechte 3) ist zu machen nach dem gebrauche der familie.

- 13. So gelangt zur beruhigung die sünde, welche aus dem samen und dem mutterleibe entspringt <sup>1</sup>). Diese <sup>1</sup>, <sup>Mn. 2</sup>, <sup>27.</sup> handlungen sind stillschweigend zu vollziehen bei frauen <sup>2</sup>), <sup>20, Mn. 2</sup>, <sup>66.</sup> <sup>9, 18.</sup> die heirath <sup>3</sup>) aber mit Mantras.
- 14. Im achten jahre nach der empfängniss oder im achten nach der geburt ist die umgürtung des Brähmana zu vollziehen; bei den Räjäs im eilften, bei den Vaisyas im zwölften '); nach einigen nach der sitte der familie.
- 15. Wenn der Guru den schüler umgürtet hat, indem er die grossen worte ausspricht, soll er ihn den Veda lesen lassen und ihn die reinheitsgebräuche lehren ').
- 16. Bei tage und in den dämmerungen soll er, die Brahmanenschnur am *rechten* ohre tragend, nach norden sehend, urin und unrath ausleeren; wenn es bei nacht ist, nach süden sehend <sup>1</sup>).
- 17. Das männliche glied anfassend, soll er aufstehen und mit erde oder aufgeschöpftem wasser unverdrossen sich so reinigen, dass er geruch und schmutz entfernt '). 13 Ma. 5, 134-136
- 18. Zwischen den knieen, an einem reinen orte sitzend, nach norden sehend oder nach osten, soll der zwiegeborne den mund ausspülen mit der stelle der hand, welche Brahman heilig ist<sup>1</sup>).
- 19. Die wurzel des kleinen fingers, die des zeigefingers, die des daumen und die spitze der hand sind der reihe nach die heiligen stellen des Prajapati, der väter, des brahman und der götter').
- 20. Nachdem er dreimal wasser geschluckt, und zweimal den mund gespült, soll er die öffnungen des kopfes berühren<sup>1</sup>), aber mit wasser von natürlicher be- <sup>12</sup>/<sub>2, 60</sub>. schaffenheit, frei von schaum und blasen<sup>2</sup>).

- 21. Durch wasser, welches bis zum herzen oder bis zur kehle oder zum gaumen gelangt, werden die zwiegeborenen der reihe nach gereinigt; eine frau aber und ein Südra durch wasser, welches einmal mit dem gaumen berührt wird ').
- 22. Baden, abreiben des körpers unter Mantras, <sup>1</sup>2, <sup>Mn.</sup> welche an das wasser gerichtet sind, anhalten des athems <sup>1</sup>), anbeten der sonne und täglich das hersagen der Gâyatrî.
- 23. Er soll die Gâyatrî hersagen mit ihrem haupte, die heiligen wörter voran, jedes von der silbe Om beginne gleitet 1). Dieses anhalten des athems soll er dreimal vollziehen.
- 24. Nachdem er den athem angehalten und sich besprengt hat, indem er die drei Rič an das wasser hers, Mn. sagt 1), soll er sitzen, die Sâvitrî hersagend, gegen westen 2, 101. gerichtet bis zum aufgang der sterne 2).
- 25. Morgens in der dämmerung soll er gegen osten <sup>1</sup>2, Mn. gerichtet eben so stehen, bis die sonne sichtbar ist <sup>1</sup>).

  Dann soll er das feueropfer der beiden dämmerungen <sup>2</sup>2, Mn. vollziehen <sup>2</sup>).
- 26. Dann soll er die alten begrüssen, indem er sagt:

  1) Mn. 2, 1, Ich, der und der, bin hier" 1); und seinem Guru aufwarten, zu seiner lesung gesammelt.
- 1) Mn. 2, 70-73. 27. Gerufen lese er 1), und übergebe jenem, was er 191. 27. Mn. empfangen 2), und handle stets freundlich gegen ihn, mit geist, stimme, körper und that.
- 28. Dankbare, nicht hassende, verständige, reine, gesunde, freundliche, sind zu unterrichten dem rechte nach;

  <sup>1</sup>2, Mn: gute, fähige, vertraute, wissen und reichthum spendende <sup>1</sup>).

- 29. Stab, fell, schnur und gürtel trage er 1); unter  $^{1) Mn.2}_{41-47}$ . tadellosen Brâhmańas 2) gehe er umher um nahrung  $^{2) Mn.}_{2, 183}$ . bittend 3) zu seinem unterhalte.  $^{3) Mn.}_{2, 48}$ .
- 30. In der bitte um nahrung stelle der Brâhmaña, Kshatriya und Vaiśya das wort "Herr!" der reihe nach zu anfang, in die mitte und ans ende 1).
- 31. Wenn er das feueropfer vollzogen, esse er, die rede hemmend, auf des Guru's erlaubniss 1), das 12 Mn. Aposana voranschickend, das essen ehrend, nicht tadelnd 2).

  22. Mn. 22. Mn. 23. 54.
- 32. Keuschheit beobachtend esse er nicht eine speise '), <sup>12</sup>, <sup>188</sup>. ausser in der noth. Der Brähmana esse nach belieben bei einem Śräddha, ohne sein gelübde zu brechen <sup>2</sup>). <sup>23</sup>, <sup>189</sup>. <sup>189</sup>.
- 33. Honig, fleisch, salben, (harz, harte worte,) frauen, tödten lebender wesen, anblicken der sonne, unwahrheit, üble nachrede und dergleichen vermeide er ').
- 34. Der ist sein Guru <sup>1</sup>), welcher die heiligen hand- <sup>1</sup>2, <sup>Mn</sup>. lungen verrichtet hat und ihm den Veda übergiebt. Wer ihn bloss mit der schnur umgürtet hat und ihm den Veda giebt, wird lehrer <sup>2</sup>) genannt.

  <sup>2</sup>2, <sup>Mn</sup>. <sup>2</sup>3, <sup>140</sup>.
- 35. Wer ihm einen theil des Veda giebt, heisst Upådhyåya '); Ritvij <sup>2</sup>) heisst, wer die opfer verrichtet. <sup>1)</sup>, Mn. Diese sind der reihe nach zu ehren, die mutter aber <sup>2)</sup>, Ma. ist ehrwürdiger als sie <sup>3</sup>).

  32. Ma. 32. Ma. 32. Ma. 32. Ma. 32. Ma. 33. Ma. 34. Ma. 34. Ma. 34. Ma. 35. Ma. 35. Ma. 35. Ma. 35. Ma. 35. Ma. 36. Ma. 36. Ma. 36. Ma. 36. Ma. 36. Ma. 37. Ma. 37. Ma. 38. Ma. 38. Ma. 38. Ma. 39. Ma. 39.
- 36. Keuschheit bewahre er für jeden Veda zwölf jahre, oder fünf; einige meinen, bis er die Vedas gelesen <sup>1</sup>). <sup>13</sup>, <sup>Mn.</sup>

  Das haarabschneiden erfolgt im sechszehnten jahre <sup>2</sup>). <sup>20</sup>, <sup>Mn.</sup>

  <sup>20</sup>, <sup>Mn.</sup>

  <sup>21</sup>, <sup>Mn.</sup>

  <sup>22</sup>, <sup>Mn.</sup>

  <sup>23</sup>, <sup>Mn.</sup>

  <sup>45</sup>

grown about Hydrian.

- 37. Bis zum sechszehnten, zweiundzwanzigsten und vierundzwanzigsten jahre ist die äusserste zeit für die umgürtung mit der schnur für Brähmańas, Kshatriyas 2 38. und Vaiśyas 1).
- 38. Nach dieser zeit fallen sie, verlieren alle rechte ½, ¾n, und sind aus der Sävitrî gefallen, ausgestossen¹), wenn ¾1, №n, sie nicht das opfer der ausgestossenen²) vollziehen.
- 39. Weil sie zuerst von der mutter geboren werden, und zum zweiten male durch das umbinden der schnur 1), deshalb werden die Brâhmańas, Kshatriyas und Vaisyas zwiegeborene genannt.
- 40. Mehr als opfer, busse und heilige handlungen

  12, Ma. vermag der Veda 1) den zwiegeborenen das höchste heil
  zu bereiten.
- 41. Mit honig und milch sättigt der zwiegeborene die götter, und die väter mit honig und butter, welcher täg
  1. Man. lich die Rič liest 1).
  - 42. Wer die Yajush nach vermögen täglich liest, der erfreuet mit butter und Amrita die götter, und mit butter und honig die väter.
  - 43. Der aber sättigt die götter mit Soma und butter, welcher täglich die Sâmans liest, und stellt die väter zufrieden mit honig und butter.
  - 41. Der zwiegeborene, welcher täglich nach vermögen die Atharvans und Angiras liest, sättigt die götter mit mark, und die väter mit honig und butter.
  - 45. Wer die unterredungen und das Purâna, die Nârâsansîs und die gesänge, die sagen und die wissenschaften nach vermögen täglich liest,

- 46. Der sättigt die himmelsbewohner mit fleisch, milch, reiss und honig, und bewirkt befriedigung der väter durch honig und butter.
- 47. Wenn sie befriedigt sind, befriedigen sie ihn durch die herrlichen früchte aller wünsche: und was für ein opfer er liest, dessen frucht erlangt er.
- 48. Der zwiegeborene, welcher beständig die Vedas liest, erlangt einen lohn, als wenn er dreimal die mit schätzen gefüllte erde verschenkt, und den lohn der höchsten busse.
- 49. Der beständige Brahmačârin aber wohne in der nähe seines lehrers 1); wenn dieser nicht mehr lebt, bei 12 Ma. seinem sohne, seiner frau 2) oder seinem feuer 3).
- 50. Wenn er nach dieser vorschrift seinen körper züchtigt, die sinne besiegend, gelangt er zur welt des Brahman, und wird hier nicht wiedergeboren 1).
- 51. Nachdem er dem Guru den lohn gegeben, bade er mit dessen erlaubniss '), wenn er den Veda oder die '2, 245. gelübde oder beide zu ende geführt.
- 52. Ohne die keuschheit gebrochen zu haben 1), 13, 24.
  heirathe er eine frau mit guten zeichen 2), die nicht 23, 44.
  früher verheirathet war, die er liebt, die nicht Sapinda 20, 24.
  von ihm ist 3), eine jüngere.
  33, 36.
- 53. Eine nicht kranke 1), die brüder hat 2), die ent- 13, 8 ns sprossen ist von einem manne, welcher nicht gleichen 2, Ma. namen und gleiche familie hat, und welche von seiten der mutter um mehr als fünf grade, von seiten des vaters um mehr als sieben grade von ihm entfernt ist 3).

- 54. Aus einer durch zehn männer berühmten grossen familie von Vedakundigen, aber nicht aus einer noch so wohlhabenden, wenn sie mit erblichen krankheiten be
  13 Mn. haftet ist 1).
- cher kaste, Vedakundig, sei der bräutigam, sorgfältig in der mannbarkeit geprüft, jung, verständig, bei den leuten beliebt.
- 13, Mn. 56. Was gesagt wird 1): "Die zwiegeborenen können aus den Śūdras eine frau nehmen," das ist nicht meine 27 Mn. meinung, weil in ihr das eigene selbst geboren wird 2).
  - 57. Drei frauen in der folge der kasten, zwei und eine sind der reihe nach für den Brâhmaña, Kshatriya und Vaisya; eine seiner kaste für den Súdra.
- 58. Brâhma heisst die ehe, wenn die braut, nach vermögen geschmückt, dem bräutigam gegeben wird, 3, Mn. nachdem man ihn eingeladen hat '). Der in ihr geborne 3, Mn. sohn reinigt nach beiden seiten einundzwanzig männer 2).
- 59. Wenn die braut dem opfernden Ritvij gegeben 13, Mn. wird, heisst die ehe Daiva 1); wenn er ein rinderpaar 23, Mn. empfängt, Årsha 2). Der sohn, welcher in der ersteren 33, Mn. geboren wird, reinigt vierzehn, in der letzteren sechs 3, 38
- 60. Wenn die braut dem bewerber gegeben wird 13, Mn. mit den worten: "vollzieht mit einander die pflichten" 1), so heisst die ehe Kâya. Der darin geborne sohn rei3, Mn. nigt sechs und sechs familienglieder und sich selbst 2).
- 61. Die Åsura-ehe wird geschlossen durch anneh
  3, Mn.
  31. men von gut 1); die Gåndharva durch gegenseitiges

  3, Mn.
  33. übereinkommen<sup>2</sup>); die Råkshasa durch rauben im kampf <sup>3</sup>);

  3, Mn.
  33. die Paisåča durch betrügen des mädchens <sup>4</sup>).

- 62. Der bräutigam muss die hand der braut fassen, wenn sie aus gleicher kaste ist 1); eine Kshatriya soll einen 13, 43. pfeil halten, eine Vaisya soll einen stachelstock nehmen, wenn sie einen mann der ersten kaste heirathen 2).
- 63. Der vater, der grossvater, der bruder <sup>1</sup>), ein männ- <sup>1</sup>, <sup>Ma</sup>. licher verwandter und die mutter sind diejenigen, welche das mädchen dem bräutigam übergeben. Wenn von diesen der frühere gestorben ist, so tritt der nächst folgende ein, wenn er in gesundem zustande ist.
- 64. Wer sie nicht zur ehe giebt <sup>1</sup>), der ladet bei jeder <sup>1</sup>), <sup>Mn</sup>. monatlichen reinigung die schuld einer tödtung der leibesfrucht auf sich. Ist aber niemand da, der sie zur ehe geben kann, so soll das mädchen selbst einen passlichen bräutigam wählen <sup>2</sup>).

  <sup>2</sup>), <sup>Mn</sup>. <sup>2</sup>9, <sup>90.91</sup>
- 65. Einmal wird das mädchen dem manne gegeben <sup>1</sup>); <sup>1</sup>2, <sup>Mn</sup>. wer sie wieder wegnimmt <sup>2</sup>), verdient die strafe eines die- <sup>2</sup>2, <sup>Mn</sup>. bes. Doch darf er die gegebene nehmen, wenn ein besserer bräutigam als der frühere kommt.
- 66. Wer ein mädchen zur ehe giebt, ohne einen fehler, welchen sie hat, angezeigt zu haben ¹), soll die höchste ¹½ Ma. 8, 205, 224. strafe bezahlen; eben so, wer ein fehlerloses mädchen ver- 9, 72, 73. lässt ²). Wer ihr aber fälschlich fehler vorwirft, soll hun- ²) Mn. 8, 389, 9, 72. 3) Mn. 8, 225. 8, 225.
- 67. Eine unverletzte oder verletzte, welche wiederum nach den heiligen gebräuchen heirathet <sup>1</sup>), heisst eine wie- <sup>1</sup>2, Ma. derverheirathete <sup>2</sup>). Eine zügellose heisst diejenige, welche <sup>2</sup>2, Ma. ihren mann verlässt und aus lust zu einem manne gleicher kaste geht.

- 68. Einer frau, welche keinen sohn hat, soll, um einen sohn zu erzeugen, auf des Guru's geheiss ihr schwager oder ein mann, der durch den opferkuchen verwandt ist, oder 1) Mn.9, ein mann desselben stammes, mit butter gesalbt nahen 1).
  - 69. Er nahe ihr, bis sie schwanger ist; wenn er es anders thut, ist er ein gefallener. Der auf diese art er-
- 1) Mn.5, 164.9, 30. Eine ungetreue frau 1) soll der mann wohnen lassen, 30. ihrer würde beraubt, schmutzig, nur zur nothdurft essend, hart behandelt, auf dem fussboden schlafend.
  - 71. Soma gab den frauen glanz, ein Gandharba gab ihnen eine schöne stimme, Agni allgemeine reinheit; deshalb sind die frauen rein.
- 72. Von einer untreue wird die frau rein durch die monatliche reinigung; wenn sie schwanger wird, so ist ihre entlassung angeordnet; eben so wenn sie ihre leibesfrucht oder ihren mann tödtet '), oder eine grosse sünde begeht.
- 73. Eine frau, welche berauschende getränke trinkt, krank, zänkisch, unfruchtbar, verschwenderisch ist und hässlich spricht, oder welche nur töchter gebiert, ist durch eine andere zu ersetzen; eben so diejenige, welche ihren mann 10 Man 9 hasst 1).
  - 74. Eine ersetzte muss der mann ernähren, sonst ist es grosse sünde. Wo ehegatten freundlich gegen einander sind, da gedeihen die drei gegenstände des strebens der menschen: tugend, reichthum, liebe.
- 75. Die frau, welche, mag ihr mann gestorben sein oder 15.156. leben, keinem anderen nahet 1), erlangt hier ruhm, und freuet 157.160. sich mit Umå.

- 76. Wer eine frau verlässt, welche seinen befehlen gehorcht, willig ist, treffliche söhne gebiert und freundlich spricht, soll den dritten theil seines vermögens bezahlen, und, wenn er kein vermögen hat, die frau ernähren 1).
  - 1) Mn. 9, 95.
- 77. Frauen müssen das wort ihres mannes thun 1); das ist die höchste pflicht der frau. Bis zu seiner reinigung muss sie ihn erwarten, wenn er von einer grossen sünde befleckt ist.
- 78. Weil uns welten, unendlichkeit und erreichung des himmels durch sohn, enkel und urenkel zu theil werden 1), 13 Mn.9, deshalb muss man die frauen ehren und wohl bewachen.
- 80. So zu seiner frau gehend, welche abgemagert ist, vermeide der mann die sternbilder Maghâ und Mûla, wenn der mond glücklich steht, einmal, und erzeuge einen sohn, der gute zeichen trägt.
- 81. Oder er folge seiner lust 1), des segens der frauen 1) Mn. 3, gedenkend, und sich nur seiner eigenen frauen erfreuend; denn die frauen sollen gehütet werden 2).

  2) Mn. 9,
- 82. Von dem gemahl, den brüdern, dem vater, den väterlichen verwandten, schwiegermutter, schwiegervater und schwägern, und von allen verwandten sind die frauen zu ehren durch schmuck, kleidung und essen 1).
- 83. Sie aber, das hausgeräthe in ordnung haltend, geschickt, heiter, ausgaben meidend 1), erzeige ihren schwie- 13 Mn. 5, gereltern verehrung, ihrem gatten ergeben.

- 84. Spiel, schmuck des körpers, besuch von gesellschaften und festen, gelächter und gehen in fremde häuser 13,86.9, vermeide sie, wenn ihr gatte verreist ist 1).
- S5. Der vater soll sie schützen als mädchen, der gatte als verheirathete, die söhne aber im alter; wenn diese fehlen, ihre verwandten; niemals soll die frau von sich selbst 12 Ma. 5, abhängen 1).
  - S6. Die, welche ohne gatten ist, soll nicht getrennt sein von vater, mutter, sohn, bruder, schwiegermutter, schwiegervater, oder mütterlichem onkel, sonst zieht sie sich tadel zu.
- 87. Auf das, was ihrem gatten lieb und heilsam ist, be<sup>1</sup>]<sup>Mn.5</sup>, dacht, wohlgesittet, die sinne zügelnd, erlangt sie hier ruhm 
  <sup>1</sup>)
  und nach dem tode das höchste glück.
- S8. Wenn der mann eine frau gleicher kaste hat, lasse 13 Mn. 9, er nicht eine andere eine heilige handlung vollziehen 9. Hat er mehrere gleicher kaste, so soll keine andere als die älteste die heilige vorschrift vollbringen.
- S9. Wenn der gatte die gattin, welche die pflichten der kaste vollzog, im feuer verbrannt hat, nehme er der vor
  1) Ma. 5, schrift gemäss eine andere frau und anderes feuer 1), ohne zu zögern.
- 90. Von männern gleicher kaste und frauen gleicher <sup>1) Mn.</sup> kaste <sup>1</sup>) werden in tadellosen ehen söhne gleicher kaste er<sup>2) Mn.3</sup>, zeugt, welche die familie fortpflanzen <sup>2</sup>).
- 91. Von einem Brâhmana wird erzeugt mit einer Kshatriya ein Murdhavasikta, mit der frau eines Vaisya ein Ambashta '), mit einer Südri ein Nishada oder auch ein '), Ma. Pârasava ').

- 92. Von einem Kshatriya kommen mit einer Vaiśyâ und Sûdrî als söhne ein Mâhishya und Ugra ¹); von einem Vaiśya ¹¹, Mn. aber mit einer Śûdrî ein Karańa ²). Dies ist das gesetz, ²¹, Mn. welches über die verheiratheteten frauen verkündet worden.
- 93. Von einer Brâhmanî stammt mit einem Kshatriya ein Sûta <sup>1</sup>); mit einem Vaiśya ein Vaidehaka <sup>1</sup>); mit einem Śûdra <sup>1</sup>]<sub>0, 11</sub>, aber ein Cândâla <sup>2</sup>), welcher aus allem rechte ausgestos- <sup>2)</sup><sub>10, 12</sub>, sen ist.
- 94. Eine Kshatriyâ erzeugt mit einem Vaiśya einen Mâgadha 1); mit einem Śûdra einen Kshattri 2). Eine Vaiśyâ 10, 11. erzeugt mit einem Śûdra einen Âyogava 2) als sohn.

  2) Mn. 10, 12.
- 95. Von einem Mähishya wird mit einer Karani ein Rathakära erzeugt. Alle schlechten nennt man gegen den strich geborne; die guten aber mit dem striche geborne 1). 13 Mn. 10, 13.
- 96. Die höhere kaste wird ihnen in der siebenten <sup>1</sup>) oder <sup>1</sup>]<sub>0</sub>, <sup>Mn</sup><sub>64</sub>. fünften Generation zu theil. Durch verkehrte beschäftigung<sup>2</sup>) <sup>2)</sup><sub>10, 24</sub>. wird ihnen gleichheit. Höher oder niedriger sind sie, wie die früheren.
- 97. Das opfer, welches die gesetzbücher vorschreiben, soll der haushälter täglich in dem hochzeitsfeuer¹) vollziehen, <sup>1) Ma. 3</sup>, oder in dem feuer, welches er zur zeit der erbtheilung empfangen; das durch die Vedas vorgeschriebene opfer²) aber <sup>2) Ma. 4</sup>, in dem opferfeuer.
- 98. Wenn er die sorge für den körper beseitigt, und die reinigungsvorschriften erfüllt, verrichte der Brâhmańa die morgenandacht, nachdem er vorher die zähne gereinigt<sup>1</sup>). <sup>1) Ma. 4,</sup>
- 99. Nachdem er die feuer verehrt, spreche er die sprüche an die sonne aufmerksam, und lerne den sinn der Vedas und mannichfache bücher 1).

- 1) Mn. 4, 100. Dann nahe er dem herrscher 1), der erreichung des 2) Mn. 4, lebensunterhaltes wegen; und nachdem er gebadet 2), sättige und verehre er die götter und die väter.
- 101. Zur Vollziehung des leisen opfers 1) lese er leise die Vedas, das Atharva, die Purânas und Itihâsas, nach vermögen, und die wissenschaft vom höchsten geiste.
- 102. Das spendenopfer, die svadhâ, das brandopfer, die lesung und die bewirthung der gäste sind die grossen opfer an die Wesen, die ahnen, die unsterblichen, das Brahma 10.4.21. und an die menschen 1).
- 103. Von der speise, welche von dem opfer an die götter übrig bleibt, nehme er die spende an die wesen, und werfe <sup>1) Mn. 3.</sup> speise auf die erde für die hunde, Cândâlas und krähen <sup>1</sup>).
- 104. Speise ist den ahnen und menschen täglich zu <sup>1</sup>2 Mn. <sup>3</sup>, geben <sup>1</sup>) und wasser; die lesung vollziehe er täglich <sup>2</sup>); nicht <sup>2</sup>3 Mn. <sup>3</sup>, koche er speise für sich <sup>3</sup>). <sup>3</sup>1 Mn. <sup>3</sup>1 Mn. <sup>3</sup>1 Nachdem sie kindern, einer beim vater wohnenden
- 105. Nachdem sie kindern, einer beim vater wohnenden verheiratheten tochter, alten, schwangern, kranken, jungfrauen, gästen und dienern zu essen gegeben, sollen mann 

  1) Mn. 3, und frau das übrige essen 1).
  - 106. Der essende zwiegeborne soll durch verrichtung des Apośâna vor und nach dem essen bewirken, dass die speise nicht entblösst und unvergänglich ist.
- 107. Gastfreundschaft ') ist nach kräften zu erweisen, 20 Mn. 3, 107 nach der reihe der kasten '); ein gast ist auch abends auf112. 30 Mn. 3, zunehmen ') mit rede, boden, gras und wasser ').
- 4) Min. 3, 101. 108. Einem bettler und einem Brahmačárin 1) soll er, 1) Min. 3, 101. 108. Einem bettler und einem Brahmačárin 1) soll er, 1) Min. 3, 108. Einem bettler und einem Brahmačárin 1) soll er, 10 Min. 3, 108. Einem bettler und einem Brahmačárin 1) soll er, 10 Min. 3, 108. Einem bettler und einem Brahmačárin 1) soll er, 10 Min. 3, 108. Einem bettler und einem Brahmačárin 1) soll er, 10 Min. 3, 10

gebe er zu essen.

109. Einen grossen ochsen oder eine grosse ziege biete er einem vedakundigen an; empfang, sitz, süsse speise und freundliche rede <sup>1</sup>).

1) Mn. 3, 99. 101.

- 110. Einmal im jahre sind zu bewirthen der haushälter, lehrer und herrscher, ein freund und der schwiegersohn<sup>1</sup>); <sup>1)Mn.3</sup>, der opferpriester aber bei jedem opfer.
- 111. Ein reisender ist als gast anzusehen und ein Brâhmańa, der den Veda bis zu ende kennt <sup>1</sup>). Diese beiden <sup>1</sup>) Me. <sup>3</sup>, soll der haushälter ehren, welcher Brahma's welt zu erreichen wünscht.
- 112. Er finde nicht gefallen an mahlzeiten bei fremden<sup>1</sup>), <sup>1) Ma. 3,</sup> ausser wenn ein untadelhafter ihn einladet. Er vermeide unbesonnenheit der rede, der hände und der füsse <sup>2</sup>), und <sup>2) Ma. 4,</sup> unmässiges essen <sup>3</sup>).
- 113. Einen vedakundigen gast, der gesättigt ist, begleite er bis zur grenze. Den übrigen theil des tages sitze er mit unterrichteten und lieben verwandten.
- 114. Nachdem er die abendandacht vollzogen, den feuern geopfert und sie verehrt und, von der dienerschaft umgeben, gegessen, nicht zur übersättigung, gehe er schlafen.
- 115. In der Brahma-stunde stehe er auf und gedenke an sein wohl <sup>1</sup>). Tugend, nutzen und vergnügen, jedes zu <sup>1)Mn.4,</sup> seiner zeit, bemühe er sich nach kräften nicht zu vernachlässigen.
- 116. Die menschen sind wegen wissenschaft, thaten, alters, verwandten und reichthumes der reihe nach zu ehren 1). Wenn er diese in grossem masse besitzt, ver- 13.0 men. 2, dient auch ein Śūdra im greisenalter achtung 2).

- 117. Einem alten, einem belasteten, einem fürsten, einem haushalter, einer frau, einem kranken und einem im <sup>1</sup>]<sup>Ma. 2</sup>, wagen fahrenden soll er auf der strasse platz machen <sup>1</sup>). Ein fürst ist von jenen zu ehren, ein haushalter aber vom <sup>2</sup>]<sup>Ma. 2</sup>, fürsten <sup>2</sup>).
- 118. Opfern, lesen und schenken kommt dem Vaisya
  88. 90. und Kshatriya zu '); dem Brâhmana ausserdem noch das
  78. 20 Man. 1, empfangen, und andere opfern und lesen zu lassen ').
  88. 10,
- 119. Die hauptsächliche that des Kshatriya ist die beschützung der menschen; wucher, ackerbau, handel und 1) Mn. 1, viehzucht die des Vaiśya 1).
- - 121. An seiner gattin freude habend, rein, die diener erhaltend, an der vollziehung der todtenopfer sich freuend, versäume er nicht die fünf opfer mit dem spruche, welcher mit dem worte: "verehrung!" beginnt.
- 122. Nicht verletzen, wahrheit, nicht stehlen, reinheit

  13 Mn. 10, zügelung der sinne 1), freigebigkeit, bezähmung 2), milde,
  23 Mn. 4, geduld 3) sind pflichten aller menschen.

  123 Er übe ein betragen aus welches angemessen ist
- 123. Er übe ein betragen aus, welches angemessen ist seinem alter, verstande, reichthum, seiner rede, kleidung, 12 Man. 4, vedakunde, familie und seinen thaten 1); ein aufrichtiges, 22 Man. 4, nicht unwürdiges 2).
- 124. Der zwiegeborne, welcher lebensunterhalt auf drei 

  12Mn.11, jahre oder auf längere zeit hat, soll den Soma trinken ').

  Die dem Soma vorhergehenden opfer vollziehe derjenige, welcher lebensunterhalt auf ein jahr hat.

125. Das Soma-opfer ist alle jahre zu vollziehen, das viehopfer auch noch alle halbjahre; ausserdem ist das ernte-opfer zu vollziehen, und die viermonatlichen opfer <sup>1</sup>).

1) Mn. 4,

126. Wenn diese nicht möglich sind, so vollziehe der zwiegeborne das Viśvânara-opfer<sup>1</sup>). Ein opfer, welches <sup>1)Mn,11</sup>, ihm frucht bringen soll, vollziehe er nie mangelhaft, so lange er vermögen hat.

127. Als Cândâla wird er wiedergeboren, wenn er das zum opfer nöthige von einem Śûdra erbittet <sup>1</sup>). Wenn er <sup>12Mn,11</sup>, das zum opfer empfangene nicht giebt, so wird er ein geier oder eine krähe <sup>2</sup>).

- 129. Er suche nicht reichthum zu erwerben, welcher sein Veda-studium stört<sup>1</sup>), noch von jedem ohne unterschied, <sup>1) Mn.4,</sup> auch nicht durch verbotene beschäftigung<sup>2</sup>), sondern er sei <sup>2) Mn.4,</sup> immer zufrieden<sup>3</sup>).

  3) Mn.4,
- 130. Von einem könige, einem schüler oder einem manne, für den er opfert, suche er geld zu erlangen, wenn er von hunger gequält wird 1). Scheinheilige, zweifler, 33. ketzer und heuchler vermeide er 2).
- 131. Er sei mit weissen gewändern bekleidet, mit kurzen haaren, bart und nägeln, rein 1); er esse nicht in gegen- 35. wart seiner frau 2); nicht wenn er nur ein gewand trägt 3), 2) Mn. 4, 43. und nicht stehend. 3) Mn. 4, 45.
- 132. Er unternehme nichts gefährliches <sup>1</sup>), spreche nicht <sup>1) Mn. 4</sup>, <sup>64</sup>. <sup>60</sup>. ohne ursache unangenehmes, nicht unheilsames noch un- <sup>2) Mn. 4</sup>, <sup>138</sup>. wahres <sup>2</sup>); er sei kein dieb und kein wucherer <sup>3</sup>). <sup>3) Mn. 10</sup>, <sup>117</sup>.

- 133. Er trage gold, die brâhmańenschnur, einen rohrstab

  136.

  136.

  137.

  138.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139.

  139
- 134. Er lasse nicht seinen urin in einen fluss, auf einen schatten, einen weg, in eine kuhhürde, in wasser noch in asche, noch auch gegen feuer, die sonne, eine kuh, den die dämmerung, wasser oder einen Brähmaña 1).
- 135. Er sehe nicht die sonne an 1), noch eine nackte 2 Mn. 4, frau 2), oder eine, die eben den beischlaf vollzogen, auch 3 Mn. 4, nicht urin oder unrath 3), oder, wenn er unrein ist, den Rahu 4) 4 Mn. 4, oder die sterne.
  - 136. "Dass mir dieser donnerkeil" u. s. w. dieses ganze Mantra aussprechend, gehe er, wenn es regnet, unverhüllt, und schlafe nicht mit dem kopfe nach westen.
- 137. Speichel, blut, unrath, urin und samen werfe er 2) Mn. 4, nicht ins wasser 1), die füsse wärme er nicht am feuer 2), 33 Mn. 4, noch springe er über dasselbe 3).
- 138. Wasser trinke er nicht mit der hand 1), einen 2) Mn. 4, schlafenden wecke er nicht 2), nicht spiele er mit würfeln 3) 3) Mn. 4, oder mit gesetzwidrigen dingen, und schlafe nicht zusammen mit kranken.
- 139. Verbotene that meide er, den rauch eines schei-  $^{1)}_{69.}^{Mn.4}$ , terhaufens  $^{1}$ ) und das schwimmen über einen fluss  $^{2}$ ), so  $^{20}_{77.}^{Mn.4}$ , wie das stehen auf haaren, asche, spreu, kohlen und  $^{30}_{78.}^{Mn.4}$ , schädeln  $^{3}$ ).
- 140. Eine trinkende kuh zeige er nicht an <sup>1</sup>), nicht gehe <sup>2</sup>73. <sup>3</sup>2. Mn. <sup>4</sup>, er irgendwo hinein, ausser durch die thüre <sup>2</sup>); nicht nehme <sup>3</sup>2. Mn. <sup>4</sup>, er etwas an von einem könige <sup>3</sup>), welcher habgierig ist und <sup>4</sup>2. Mn. <sup>4</sup>4 die heiligen vorschriften nicht befolgt <sup>4</sup>).

141. In bezug auf annahme eines geschenkes sind ein fleischer, ein ölmüller, ein branntweinverkäufer, ein öffentliches mädchen, ein könig, jeder der reihe nach zehnmal schlechter als der vorhergende <sup>1</sup>).

l) Mn. 4,

142. Die vorbereitung zur Veda-lesung am vollmondtage des Śrâvańa, unter dem gestirne Śrâvańa, oder unter dem gestirne Hasta, wenn kräuter da sind, am fünften des Śrâvańa ').

1) Mn. 4,

143. Im monat Pausha, unter dem gestirne Rohińi oder auch am achten tage, vollziehe er der vorschrift gemäss ausserhalb des ortes, nahe am wasser, die schenkung (utsarga) der Vedas 1).

1) Mn. 4,

- 144. Drei tage ist keine lesung, wenn ein schüler, ein opferpriester, ein Guru oder ein verwandter gestorben <sup>1</sup>), <sup>1) Mn. 5,</sup> oder nach der vorbereitung und schenkung <sup>2</sup>), oder wenn <sup>2) Mn. 4,</sup> einer, der dieselbe abtheilung liesst, gestorben.
- 145. In der dämmerung 1), beim donner 2), orkan, erd- 1) Mn. 4, beben, herabfallen von feuer 3) oder wenn er einen Veda 2) Mn. 4, vollendet, so ist einen tag und nacht keine lesung, und eben 3) Mn. 4, 105. 106. so, wenn er ein Årańyaka gelesen 4).
- 146. Am fünfzehnten, vierzehnten, achten<sup>1</sup>), bei Râhus <sup>1</sup>) Mn. 4, geburt<sup>2</sup>), in den zwischenräumen zwischen zwei jahreszei- <sup>2</sup>) Mn. 4, ten <sup>3</sup>), und wenn er ein ahnenopfer gegessen oder empfan- <sup>3</sup>) Mn. 4, gen hat <sup>4</sup>).
- 147. Wenn ein vieh, oder ein frosch, ein ichneumon, ein hund, eine schlange, eine katze oder maus zwischen die lesenden läuft, so ist einen tag und nacht keine lesung 1), 13 Mn. 4, eben so, wenn Indra's fahne herabgenommen oder aufgerichtet wird.

- 1) Mn. 4, 115. Beim laute eines hundes, schakals, esels 1), einer 2) Mn. 4, eule, des Sâma-Vedas 2), eines pfeiles 3) und eines ge-3) Mn. 4, quälten 4), so wie in der nähe von unreinen, einem leich-10e. 5) Mn. 4, nam 4), einem Śūdra 5), einem mann der niedrigsten kaste, 99. 6) Mn. 4, einem kirchhofe 6) und einem aus der kaste gestossenen.
- 1) Mn. 4, 149. Wenn der ort unrein ist oder er selbst 1), bei wie2) Mn. 4, derholtem blitz und donner 2), wenn seine hände nach dem
  3) Mn. 4, essen feucht sind 3), im wasser 4), um mitternacht 4), bei
  109.
  5) Mn. 5, heftigem winde 5).
- 1)Mn. 4, 150. Wenn es staub regnet 1), wenn die himmelsgegen2)Mn. 4, den in feuer stehen 1), in den dämmerungen 2), bei nebel 2),
  3)Mn. 4, bei gefahren, im laufen, bei hässlichem geruche 3), wenn
  ein ausgezeichneter ins haus gekommen ist.
- phant, pferd, schiff, baume oder in einer unfruchtbaren phant, pferd, schiff, baume oder in einer unfruchtbaren gegend befindet '). Diese sieben und dreissig fälle werden erwähnt, in welchen, so lange sie dauern, keine lesung stattfinden soll.
- 152. Er trete nicht in den schatten eines götterbildes, <sup>1</sup>) Mn. <sup>4</sup>, opferpriesters, haushälters, lehrers <sup>1</sup>) oder einer fremden <sup>2</sup>) Mn. <sup>4</sup>, frau, noch auf blut, unrath, urin, auswurf, salbe und dgl. <sup>2</sup>).
- 133. Ein Brâhmańa, eine schlange, ein Kshatriya 1) und das eigene selbst sind niemals gering zu achten; bis zum 2) Mn. 4, tode strebe man nach glück 2), und berühre niemandes geheimniss.
- 154. Ueberbleibsel, unrath, urin und fusswasser ent
  1) Mn. 4, ferne er weit 1); die in den Vedas und gesetzbüchern ge
  2) Mn. 4, botene handlung vollziehe er genau 2).

11 .....

- 155. Eine kuh, einen Brâhmańa, feuer 1) und speise 1] Ma. 4, berühre er nicht, wenn er unrein ist, und nicht mit dem fusse 2); er tadle und schlage nicht; den sohn und schüler 2] Ma. 3, darf er schlagen 3).
  - 156. Mit that, geist und rede thue er sorgfältig, was recht ist; was nicht zum himmel führt und den menschen verhasst ist, thue er aber nicht, auch wenn es recht ist.
  - 157. Mit mutter, vater, gast, bruder, schwester, schwägern, mütterlichen oheims, alten, kindern, kranken, lehrern, arzt, untergebenen und verwandten,
  - 158. Dem opferpriester, hauspriester, kindern, gattin, dienern und leiblichen verwandten zank vermeidend, erwirbt der haushälter alle welten 1).
  - 159. In fremden wassern bade er nicht 1), ohne fünf 10 Mn. 4, opferkuchen dargebracht zu haben; er bade in flüssen, teichen, seen und wasserfällen 2).
  - 160. Fremdes lager, sitz, garten, haus und fuhrwerk meide er, wenn sie ihm nicht gegeben werden 1); er esse nicht speise 1) Mn.4, eines menschen, der das feuer entbehrt, ausser in der noth.
  - 161. Noch speise von geizigen, gebundenen, räubern, eunuchen, schauspielern, rohrarbeitern, angeklagten, wucherern, freudenmädchen und priestern die für viele opfern;
  - 162. Aerzten, kranken, zornigen, ausschweifenden frauen, thoren, feinden, grausamen, fürchterlichen, gefallenen, ausgestossenen, heuchlern und männern welche überbleibsel essen;
  - 163. Von frauen ohne mann, goldarbeitern, männern die in der gewalt ihrer frau sind, und priestern welche für ein dorf opfern, waffenhändlern, schmieden, webern und hundezüchtern.

., . 1.,

- 164. Gewalthätigen, königen, färbern, undankbaren, solchen die vom tödten leben, wäschern, branntweinhändlern, und männern bei denen ein liebhaber ihrer frau im hause wohnt;
- 165. Anklägern, lügnern, ölhändlern und lobsängern. Von diesen ist keine speise zu essen, noch auch von einem manne, der Soma verkauft.
- 166. Unter den Śūdras sind ein diener, ein kuhhirte, ein freund der familie, ein ackerbauer diejenigen, deren speise er essen darf, so auch ein barbier und wer sich ihm 12 Ma. 4, zu eigen übergiebt 1).
  - 167. Speise die ihm ohne ehrerbietung gegeben, fleisch, was nicht geopfert ist, worauf sich läuse finden, speise die sauer geworden, die eine nacht hindurch gestanden, übriggelassene, von einem hunde berührte, von einem gefallenen angesehene;
- 168. Speise die von einer frau während der menstruation berührt ist, ausgebotene, für einen anderen bestimmte 1) aloka 1811–188 speise vermeide er; von einer kuh berochene, von einem vgl. Mn. 4. 206 vogel übrig gelassene, absichtlich mit dem fusse berührte 1).
- 169. Speise welche eine nacht hindurch gestanden, ist essbar, nachdem sie mit fett vermischt worden, wenn <sup>13 Mn</sup> <sup>5</sup>, sie auch lange zeit gestanden <sup>1</sup>); was aber aus weizen, <sup>23 Mn</sup> <sup>5</sup>, gerste oder milch bereitet ist, auch ohne fett <sup>2</sup>).
- 170. Die milch einer kuh welche vom bullen besprungen ist, oder welche vor noch nicht zehn tagen gekalbt hat, oder deren kalb gestorben, meide er; eben so milch von <sup>1</sup>8. <sup>Mn. 5</sup>. kamelen, von einhufern, frauen, waldthieren und schafen <sup>1</sup>).

- 171. Eben so butter die zum opfer bereitet, Morunga, rothes harz (und durch einschnitte gewonnenes), fleisch welches nicht geweihet worden, was auf dem miste gewachsen, und pilze 1).
- 172. Fleisch fressende vögel, Câtakas, papageien, stossvögel, Tittibhas, kraniche, einhufer, Hansas und alle vögel welche in dörfern nisten ');
- 173. Kibitze, pelikane, Cakravâkas, Balâkas, reiher, vögel welche ihre nahrung mit den klauen zerreissen 1), 1) Ma.5, 13. 14. Krisara, Samyâva, milchreiss, kuchen und Śashkulī, von welchen nicht vorher den göttern dargebracht ist 2).
- 174. Den sperling, den raben, den meeradler, das wilde huhn, die schwimmfüssler, bachstelzen, und unbekanntes wild und vögel <sup>1</sup>).
- wild und vögel <sup>1</sup>).

  175. Dohlen <sup>1</sup>), rothfüssige vögel, frisches fleisch und <sup>17</sup>

  175. gedörrtes fleisch und fische <sup>2</sup>). Wenn er hievon absichtlich <sup>2</sup>

  186. Mm. 5, gegessen, lebe er drei tage in fasten.
- 176. Wenn er zwiebeln, fleisch eines zahmen schweines, pilze, hühnerfleisch, knoblauch, oder rothen knoblauch gegessen '), vollziehe er das Cândrâyańa.
- 177. Die essbaren thiere mit fünf klauen sind der igel, der alligator, die schildkröte, das stachelschwein und der hase <sup>1</sup>); und unter den fischen der Sinhatunda und Rohita <sup>2</sup>), <sup>13,Ma.5</sup>, <sup>13,Ma.5</sup>,
- 178. Und der Pāthīna, Rājīva und schuppenfische für 2) Ma. 5, die zwiegeborenen 1). Jetzt vernehmt die anordnung über 1) Ma. 5, das vermeiden des fleischessens 2).
- 179. Wer fleisch isst, um sich das leben zu erhalten, oder bei einem Śrâddha, geopfertes oder auf wunsch von Brâhmańas '), und nachdem er die götter und manen ver- 1) Ma. 5, 27. ehrt, begeht keinen fehler '2).

- 180. Wer thiere gegen die vorschrift tödtet, der bösgesittete wird so viele tage in fürchterlicher hölle wohnen, <sup>1</sup>28<sup>Mn.5</sup>, als das thier haare zählt <sup>1</sup>).
- 181. Alle wünsche und den lohn eines pferdeopfers <sup>1</sup>2 Mn. <sup>5</sup>, erlangt der Brâhmańa durch vermeidung des fleisches <sup>1</sup>), ein Muni, obwohl im hause wohnend.
- 1) Mn. 5, 112 113.
   182. Was von gold oder silber gemacht, erzeugnisse
   2) Mn. 5, des wassers 1), opfergeräthe und gefässe 2), steine 1), ge-3) Mn. 5, müse, stricke, wurzeln, früchte, kleider, rohrarbeit, leder 3);
   1) Mn. 5, 183. Trinkgefässe und Soma-gefässe 1) sollen durch wasser gereinigt werden. Opferschüsseln, einfache und doppelte opferlöffel und fettige gefässe, durch heisses
   2) Mn. 5, wasser 2).
- 184. Eben so der opferspan, schwingekorb, das antilo
  13 Mn.5, penfell, getreide, die mörserkeule, der mörser, der wagen 1).

  Viel getreide und kleider in einem haufen werden durch 23 Mn.5, besprengen rein 2).
- <sup>1) Mn. 5,</sup> 185. Holz <sup>1</sup>), horn und knochen <sup>2</sup>) durch abschaben, <sup>2) Mn. 5,</sup> gefässe die aus früchten gemacht sind, durch reiben mit kuhhaaren; opfergefässe während der vollziehung des opfers <sup>3) Mn. 5,</sup> durch abreiben mit der hand <sup>3</sup>).
- 186. Wollene und seidene stoffe werden rein durch wasser oder kuhhaare welche mit salziger erde vermischt sind; gewirkte kleider durch dieselben mit vilvafrucht, stoffe von den haaren der bergziegen durch dieselben mit den 12 Mn.5, früchten der seifenpflanze vermischt 1).
- 187. Leinene stoffe durch dieselben mit weissem senf <sup>2</sup>) Mn. <sup>5</sup>, vermischt <sup>1</sup>), irdene gefässe durch neues brennen <sup>2</sup>). Die <sup>3</sup>) Mn. <sup>5</sup>, hand eines handwerkers ist rein, eben so verkäufliche waare, <sup>4</sup>) Mn. <sup>5</sup>, erbetene speise <sup>3</sup>) und der mund einer frau <sup>4</sup>).

- 188. Der erdboden wird rein durch fegen, brennen, durch die zeit und den tritt einer kuh, durch besprengen, aufkratzen und bestreichen 1); ein haus durch fegen und 12Ma.5, bestreichen<sup>2</sup>).
- 189. Wenn speise durch eine kuh berochen, oder durch haare, fliegen oder würmer verunreinigt ist, so muss man 1) Mn. 5, 125. wasser, asche oder erde hineinwerfen zur reinigung 1).
- 190. Zinn, blei und kupfer wird rein durch wasser mit asche, mit säure und reines wasser, weisskupfer und eisen durch asche und wasser 1); flüssigkeiten durch vollgiessen 1) Mn. 5, bis zum überlaufen 2).
- 191. Ein gegenstand, der mit unreinigkeiten beschmiert worden, wird gereinigt, indem der geruch durch erde oder wasser entfernt wird 1). Was für rein erklärt, oder mit 1) Ma. 5, wasser besprengt worden, oder wovon man nicht weiss, dass 2) Mn. 5, 127. es verunreinigt, das ist stets rein<sup>2</sup>).
- 192. Rein ist wasser, welches auf dem erdboden steht, den durst einer kuh löscht und keine veränderung erlitten hat 1); eben so fleisch eines thieres welches von hunden, 1] Ma. 5, Cândâlas, fleischfressenden thieren oder anderen getödtet 2) Mn. 5, ist 2).
- 193. Ein lichtstral, feuer, staub, schatten, eine kuh, ein pferd, erde, wind, tropfen speichels, eine sliege 1), ein jun- 13Mn. 5, 2) Mn. 5, 130. ges, welches saugt, sind bei der berührung rein<sup>2</sup>).
- 194. Eine ziege und ein pferd sind rein am munde, nicht aber eine kuh und die unreinigkeiten welche aus dem 1) Mn. 5, 132.134. menschlichen körper kommen 1). Wege werden rein durch 2) Kul'.

  zu Mn. 5,
  105. mond - und sonnenstralen und durch wind 2).

4

- 195. Speicheltropfen aus dem munde sind rein, und so auch die wassertropfen beim ausspülen des mundes, und ein haar welches in den mund gekommen; auch ist er rein, <sup>1</sup>? Wenn er speise, die an den zähnen haftet, entfernt hat <sup>1</sup>).
- 196. Wenn er gebadet, getrunken, geniest, geschla
  19 Mn. 5, fen 1), und wenn er auf die strasse geht, soll er, nachdem
  er den Mund ausgespült, ihn nochmal ausspülen, und auch
  wenn er die kleider gewechselt hat.
  - 197. Sumpf oder wasser auf der strasse die von niedrigen leuten, hunden oder krähen berührt sind, werden durch den blossen wind rein, und eben so gebäude von gebrannten ziegeln.
- 198. Brahman, nachdem er busse gebüsst, schuf die Brâhmanas zur hütung der Vedas, damit die väter und göt
  12 Mn. 1, ter befriedigt und das recht geschützt würde 1).
- <sup>1</sup>) Mn. <sup>1</sup>, 199. Herren des alls sind die Brâhmańas <sup>1</sup>) welche Vedalesung besitzen, besser als diese diejenigen welche die opfer vollziehen, und besser als diese diejenigen welche <sup>2</sup>) Mn. <sup>6</sup>, des höchsten geistes kundig sind <sup>2</sup>).
  - 200. Nicht durch blosses wissen, noch auch durch blosse busse entsteht würdigkeit; derjenige in welchem das rechte thun und jene beiden sich finden, wird als würdig gepriesen.
- <sup>1) Mn. 4,</sup> 201. Kühe, land, sesam, gold und dergleichen <sup>1</sup>), soll <sup>2) Mn. 4,</sup> man einem würdigen geben mit ehrenbezeugung <sup>2</sup>); der weise, welcher sein eigenes wohl wünscht, gebe nichts einem unwürdigen.
- 202. Der von wissen und busse verlassene nehme kein gegengeschenk an; wenn er es annimmt, bringt er den <sup>1) Mn. 4</sup>, geber und sich abwärts <sup>1</sup>).

- 203. Einem würdigen muss man täglich geben, besonders wenn anzeichen da sind, und ein gebetener <sup>1</sup>) soll eine <sup>1</sup>) ma. <sup>4</sup>, durch glauben gereinigte <sup>2</sup>) gabe nach kräften geben. <sup>2</sup>) Ma. <sup>4</sup>, <sup>225</sup>.
- 204. Eine kuh mit goldenen hörnern und silbernen hufen, von guter gemüthsart, mit gewändern versehen, und mit einem gefässe von weissem kupfer, eine milchreiche muss man geben mit einem opferlohne.
- 205. Der geber derselben gelangt zum himmel<sup>1</sup>) auf so 13 Ma. 4, viel jahre als sie haare hat. Wenn sie braun ist, so lässt sie auch seine vorfahren bis zum siebenten gliede dahin gelangen.
- 206. Eine kuh mit einem kalbe ist auf so viele Yugas als beide haare haben, nach beiden seiten hingewandt; der geber derselben gelangt zum himmel, wenn er sie auf die frühere weise giebt.
- 207. So lange die beiden füsse des kalbes und der kopf in der scheide gesehen werden, so lange ist die kuh als der erde gleich zu achten, ehe sie die geburt fahren lässt.
- 208. Wer auf irgend eine weise eine kuh giebt, eine milchende oder nicht milchende, eine nicht kranke und nicht schwache, der geber wird im himmel geehrt.
- 209. Stärkung eines ermüdeten, pflege eines kranken, verehrung der götter, reinigung der füsse, abkehrung der überbleibsel eines zwiegeborenen werden dem schenken einer kuh gleichgeachtet.
- 210. Wer land, kerzen, speise, kleider, wasser, öl, butter, zuflucht, geschenke fürs haus, gold oder ein last-thier geschenkt hat, der wird im himmel geehrt.

- 211. Wer ein haus, getreide, schutz, schuhe, einen sonnenschirm, kränze, salben, einen wagen, einen baum, etwas erwünschtes oder ein bett geschenkt hat, der wird 1) eloka ewig freude geniessen 1).
- 212. Weil das aus allem rechte bestehende Brahman 232.

  1) Mn. 4, höher ist als geschenke 1), so gelangt der welcher es schenkt, in die unverlierbare Brahma-welt.
- 213. Wer, obwohl er ein geschenk empfangen kann, <sup>1) Mn. 4</sup>, dasselbe nicht annimmt <sup>1</sup>), der gelangt zu den herrlichen welten, welche den freigebigen bestimmt sind.
- 214. Kuśagras, gemüse, milch, fische, wohlgerüche, blumen, buttermilch, duftende erde, fleisch, lager, sitz, 13 Mm 4, geröstetes korn und wasser soll man nicht zurückweisen 1).
- 215. Was ohne dass man gebeten dargereicht wird, 1) Mn. 4, soll man annehmen, selbst von einem schlecht handelnden 1), ausgenommen von einer unzüchtigen frau, einem eunuchen, 2) Mn. 4, einem gefallenen oder einem feinde 2).
- 216. Zur verehrung der götter oder gäste, zum unterhalt des Guru, derer welche man zu unterhalten verpflichtet ist u. s. w., soll man von jedermann geschenke nehmen, so

  1) Mn. 4, wie auch zum eigenen unterhalte 1).
- 1) Mn. 3, 217. Der neumond 1), ein Ashtaka 2), eine vermeh122. 2) Mn. 4, rung, die schwarze hälfte 3), die beiden hälften des sonnen130. Mn. 3, laufes 4), vorrath, ein glücksfall eines Brahmańa, tag und
  130. 10 Cole10 Cole11 Cole120. 10 Cole-
- frecke, Misc. , Las. I., 187, 11, mond oder sonnensinsterniss, der wunsch, ein Sråddha zu 2) Nin. 3, verrichten: dies sind die zeiten welche für ein Sråddha erwähnt werden.

- 219. Brâhmańas die in allen Vedas ausgezeichnet sind <sup>1</sup>), <sup>1</sup><sub>181.</sub> Mn. <sup>3</sup>, ein Veda-kundiger <sup>2</sup>), ein Brahma-kundiger, ein junger, <sup>2</sup><sub>128.</sub> Ma. <sup>3</sup>, ein des Veda-sinnes kundiger <sup>3</sup>), wer das beste Sâman liest <sup>4</sup>), <sup>3</sup><sub>186.</sub> Mn. <sup>3</sup>, wer den Trimadhu oder den Trisuparna <sup>4</sup>) liest; <sup>4</sup><sub>186.</sub> Mn. <sup>3</sup>, <sup>1</sup><sub>186.</sub>
- 220. Ein schwestersohn, ein hauspriester, ein schwiegersohn, ein opferer, ein schwiegervater, ein mütterlicher oheim <sup>1</sup>), einer der das Trińâciketa kennt <sup>2</sup>), ein tochter- <sup>1</sup>148. sohn, ein schüler, ein angehöriger, ein verwandter; <sup>2) Ma. 3, 185.</sup>
- 221. Männer welche die werke ausüben, büsserde 1 1 134. welche die fünf feuer verehren 2), Brâhmacârins 3) welche 2 185. vater und mutter ehren, solche sind die Brâhmańa's welche 3 186. sein Srâddha gedeihen machen.
- 222. Ein kranker <sup>1</sup>), einer der ein glied zu wenig oder <sup>1</sup>) Ma. <sup>3</sup>, zu viel hat <sup>2</sup>), ein blinder, der sohn einer wiederverheira- <sup>2</sup>) Ma. <sup>3</sup>, theten <sup>3</sup>), wer sein gelübde gebrochen <sup>3</sup>), der uneheliche <sup>3</sup>) Ma. <sup>3</sup>, sohn einer verheiratheten frau, der einer wittwe <sup>4</sup>), ein <sup>4</sup>) Ma. <sup>3</sup>, mann mit hässlichen nägeln, einer mit schwarzen zähnen <sup>5</sup>); <sup>5</sup>) Ma. <sup>3</sup>, <sup>153</sup>. <sup>153</sup>.
- 224. Einer der mutter, vater oder Guru verlässt <sup>1</sup>), <sup>7) Mn. 3, 158. Mn. 3, 168. Mn. 3, einer der die speise eines unehelichen isst <sup>2</sup>), ein sohn eines <sup>172. 1) Mn. 3, 173. Mn. 3, 156. 3) Mn. 3, 158. 3) Mn. 3, 166. Mn. 3, 166.</sup></sup>

- 226. Am nachmittage soll er die herangekommenen mit einem willkommen begrüssen, und mit gewaschenen händen soll er sie, nachdem sie den mund ausgespült, auf sesseln 1).

  1) Mn. 3, niedersitzen lassen 1).
- 227. Zu einem Śrâddha für die götter soll er eine grade zahl nach vermögen, zu einem Śrâddha für die väter aber eine ungrade zahl laden, an einem bestreuten, reinen platze 1206. der nach süden geneigt ist 1).
- 228. Zu einem Śrâddha für die götter zwei gegen osten, zu einem für die väter drei gegen norden oder zu jedem nur 1) Mn. 3, einen 1); auch zu dem Śrâddha für mütterliche grossväter eben so, oder die zahl, welche bei dem Śrâddha für alle götter gebräuchlich ist.
- 12 Mn. 3, 229. Nachdem er wasser für die hände gegeben 1), und Kuśa-gras zum sitze, soll er, nachdem die Brâhmańas es erlaubt, die götter herbeirufen mit der hymne: "alle götter!"
  - 230. Nachdem er dann gerste umhergestreut, und in ein gefäss mit Kuśa-halmen wasser gegossen, indem er die hymne: "glück uns ihr göttinen," spricht, und gerste hineingeworfen mit dem Mantra: "du bist der abwehrer!"
- 231. Mit dem Mantra: "die himmlischen wasser" lege er den Argha in die hände der Brahmanas, und nachdem 1) Min. 3. er wasser gegeben, gebe er wohlgerüche, kränze 1), weihrauch und eine lampe.
  - 232. Darauf für die väter opfernd soll er seine schnur auf die rechte schulter hängen, links susammengefaltete Kuśa-halme legen, und mit der hymne:,, begierig dich" die väter

- 233. Herbeirufen, dann auf bewilligung der Brâhmańas das gebet: "zu uns mögen kommen" hersagen. Statt der gerste soll er Tila nehmen, die übergabe des Argha und das übrige verrichte er wie oben.
- 234. Nachdem er den Argha gegeben, und das durch denselben gegossene wasser in ein gefäss gethan, der vorschrift gemäss, drehet er das gefäss um, indem er sagt: "den vätern bist du ein aufenthalt."
- 235. Wenn er dann im feuer opfern will, frägt er die Brahmanas, indem er mit butter begossenen reiss nimmt. Wenn sie ihm erlaubt haben: "opfere," und er im feuer geopfert wie das opfer für die väter,
- 236. Thue er den rest des opfers sorgfältig in gefässe, wie er sie grade besitzt, vorzüglich aber in silberne.
- 237. Wenn er den reiss hineingethan, und das gefäss geweihet mit dem gebete: "das gefäss ist die erde," stecke er mit der hymne: "Vishnu hat dies" den daumen der Bråhmańas in den reiss.
- 238. Nachdem er die Gâyatrî mit den namen der welten und die dreifache hymne: "mögen süss die winde" hergesagt, soll er sprechen "esset nach belieben," und sie sollen schweigend essen!).
- 239. Speise die ihnen erwünscht ist ¹) und zum opfer ¹½Mn. ³, passliche gebe er, den zorn meidend und die hast ²), bis ²½Mn ³, zur sättigung, heilige sprüche sagend, und die obigen gebete.
- 240. Nachdem er die speise genommen, indem er frägt:
  "seid ihr befriedigt?" 1) und sie um die überbleibsel gebe- 1) Mn. 3,
  ten 2), werfe er diese speise auf die erde, und gebe jedem 2) Mn. 3,
  einzelnen wasser.

- 241. Nachdem er alle speise und das Tila weggenommen, soll er nach süden gewendet in der nähe der überbleibsel die opferkuchen geben, wie in dem opfer für die väter.
- 242. Eben so auch für die mütterlichen vorfahren;

  1) Mn. 3, darauf gebe er wasser zum mund ausspülen 1), und dann
  lasse er sie "heil" aussprechen und gebe wasser, indem er
  spricht: "unvergänglich sei es."
  - 243. Nachdem er ihnen den opferlohn nach vermögen gegeben, spreche er Svadhå. Nachdem sie ihm erlaubt: "sprich vor!" sage er: "sprechet Svadhå den geehrten."
- <sup>1) Mn. 3</sup>, 244. Sie sprechen: "Es sei Svadhā" <sup>1</sup>), und nachdem sie dies gesagt, sprenge er wasser auf den boden, sage dann: "mögen alle götter zufrieden sein," und nachdem auch sie dies gesagt, spreche er leise folgendes:
- 245. "Mögen die geber unter uns sich mehren, die Vedas und die nachkommenschaft, möge der glaube nicht von uns 13 Mn. 3, gehen und viele gabe uns sein" 1).
  - 246. Nachdem er dies gesagt und freundliche reden gesprochen, verneige er sich vor ihnen und entlasse sie; mit der hymne: "bei jeder speise" entlasse er sie vergnügt, nachdem er vorher die väter angerufen.
  - 247. Das Argha-gefäss, in welches zuerst jenes wasser gegossen ist (śl. 234), dieses soll er als gefäss der väter aufrecht hinstellen, und dann die Brähmanas entlassen.
  - 24S. Nachdem er sie so begleitet, dass sie ihm zur rechten gehen, esse er das von den vätern genossene, und in dieser nacht soll er nebst den Brähmanas keusch sein.

- 249. So die ehrfurcht beobachtend opfere er bei einem freudigen ereigniss den Nândîmukha-vätern, indem er kuchen aus geronnener milch und Karkandhu darbringt, und bei den handlungen gerste anwendet.
- 250. Das für einen einzelnen bestimmte Śrâddha 1) soll 12 Ma. 3, ohne opfer für die götter geschehen, mit einem Argha und einem gefässe, in dem anrufungsfeuer, ohne die anderen handlungen, mit der schnur auf der rechten schulter.
- 251. Statt des "unvergänglich" (śl. 242) spreche er: "es möge gelangen," bei der entlassung der Brâhmańas, und: "möget ihr befriedigt sein," und sie sprechen: "wir sind befriedigt."
- 252. Mit wohlgerüchen, wasser und Tila fülle er vier gefässe zum Argha, und das gefäss des verstorbenen giesse er in die gefässe der väter,
- 253. Mit den beiden gebeten: "Welche gemeinschaftlich." Das übrige vollziehe er wie oben. Dies ist das zum Sapinda machen; das für einen einzelnen bestimmte kann auch für eine frau vollzogen werden.
- 254. Für wen das Sapinda-opfer nach einem jahre geschieht, für den soll man das jahr hindurch dem Brähmana speise und einen wasserkrug geben.
- 255. Das erstere opfer ist ein jahr hindurch in jedem monate an dem sterbetage zu vollziehen, und eben so hernach in jedem jahre am eilften tage.
- 256. Opferkuchen soll er kühen, ziegen und den Brâhmańas geben, oder sie ins feuer oder wasser werfen 1), 13 Mn. 3, und so lange die Brâhmańas anwesend sind, soll er die überbleibsel derselben nicht abkehren.

- 257. Durch opferspeise werden die väter einen monat <sup>1) Mn.3,</sup> gesättigt <sup>1</sup>), durch milchspeise ein jahr <sup>2</sup>), durch fleisch von <sup>2) Mn.3,</sup> fischen, von der braunen gazelle, vom bock, von vögeln <sup>3</sup>), <sup>268, 269, 269, 269</sup>.
- 258. Von der schwarzen gazelle, vom hirsche<sup>1</sup>) (ruru)

  <sup>2)Mn.3</sup>, vom eber, vom hasen<sup>2</sup>) der reihe nach jedes um einen monat länger, wenn sie ihnen hier gegeben werden.
- 259. Nashornfleisch, krabben, honig und nahrung der einsiedler, das fleisch der rothen ziege, gemüse, und das 13 Mn. 3, fleisch der alten weissen ziege 1)
- 260. Und was einer in Gayâ darbringt, das alles reicht für die ewigkeit aus, so wie auch, was man am dreizehnten tage der regenzeit darbringt, und besonders unter dem 12 Man. 3, gestirn Maghâ 1).
  - 261. Eine tochter, schwiegersöhne, vieh, gute söhne, gewinn im spiele, gute ernte, gewinn im handel, zweihufer und einhufer,
  - 262. Söhne mit göttlichem glanze, gold, silber, kupfer, ausgezeichnete kenntniss alle diese wünsche erreicht der welcher stets das Śráddha darbringt,
- 263. Am ersten tage der monatshälfte und an den fol
  1) Mn. 3, genden, ausgenommen am vierzehnten 1); welche aber mit

  waffen getödtet sind, denen wird am vierzehnten das Śráddha

  dargebracht.
  - 264. Den himmel, nachkommen, glanz, heldenmuth, feld, stärke, einen sohn, auszeichnung, glück, wohlstand, vorzüglichkeit, heil,
  - 265. Unumschränkte macht, handel u. s. w., gesundheit, ruhm, freiheit von kummer, das höchste ziel,

- 266. Reichthum, die Vedas, heilung durch den arzt, kupfer, kühe, ziegen und schafe, pferde, leben: wer der vorschrift gemäss das Śrâddha darbringt,
- 267. Von den Krittika's bis zur Bharanî, der erreicht diese wünsche <sup>1</sup>), wenn er gottesfürchtig, gläubig und ohne <sup>1) Mn. 3</sup>, bethörung und neid ist.
- 268. Die Vasus, Rudras und die söhne der Aditi sind die väter welche die gottheiten der Śrâddhas sind 1); diese 1) Mn. 3, machen die väter der menschen geneigt, wenn sie durch das Śrâddha erfreut sind.
- 269. Leben, kinder, reichthum, wissenschaft, himmel, befreiung und freuden und herrschaft gewähren die väter der menschen, wenn sie geneigt gemacht worden sind.
- 270. Ganesa ist mit der entfernung der hindernisse der werke und mit der herrschaft der scharen beauftragt von Rudra und Brahman.
- 271. Höret die kennzeichen dessen, der von ihm ergriffen ist. Im schlafe taucht er heftig ins wasser, und sieht männer mit geschorenen köpfen
- 272. Und mit braunen kleidern, steigt auf fleischfressende thiere, befindet sich bei leuten der untersten kasten, eseln oder kamelen;
- 273. Wenn er geht, glaubt er sich von feinden verfolgt, zerstreuten geistes, unnützes beginnend, verzagt er ohne ursache.
- 274. Ein königssohn der von ihm ergriffen ist, erlangt nicht die herrschaft, ein mädchen keinen mann, eine frau kein kind und keine empfängniss.

- 275. Ein Veda-kundiger kein lehreramt, ein schüler keine lesung, ein kaufmann erlangt keinen gewinn und der ackerbauer keine ernte.
- 276. Man muss ihn waschen an einem reinen tage, der vorschrift gemäss, und ihn salben mit einer salbe von weissem senf und zerlassener butter.
- 277. Nachdem sein haupt mit allen kräutern und wohlgerüchen gesalbt, und er auf einen glücklichen sessel sich gesetzt, soll man durch vorzügliche Brähmanas ihm heil sprechen lassen.
- 278. Von einem pferdestande, einem elephantenstande, einem ameisenhaufen, einem zusammenfluss von flüssen, einem see soll er erde, Goročanâ, wohlgerüche und harz in wasser werfen
- 279. Welches von männern gleicher kaste in vier krügen aus einem see geholt ist. Darauf soll man den glückssessel auf ein rothes ochsenfell stellen.
- 280. "Das tausendaugige, hundertströmige, von den "Rishis rein gemachte, mit diesem besprenge ich dich, "mögen die reinigenden wasser dich reinigen.
- 281. "Glück gab dir Varuna der könig, glück die sonne, "Brihaspati, glück Indra und Vâyu, glück die sieben "Rishis.
- 282. "Was irgend für ein unglück in deinen haaren, "deinem scheitel oder auf deinem haupte, auf der stirn, in "den ohren, den augen, das möge dies wasser auf ewig "vertilgen."
- 283. Nachdem er ihn so gebadet, sprenge er senföl mit einem löffel von Udumbara-holz auf sein haupt, indem er Kuśa-gras in der linken hält.

- 284. Mita und Sammita, Śâla und Katankata, Kûshmâńda und Râjaputra, mit dem worte Svâhâ hinterher,
- 285. Mit diesen namen und den opfergebeten hinter welchen er die anbetung (namas) ausspricht, lege er auf einem kreuzwege in einen korb, nachdem er überall Kuśagras hingestreut,
- 286. Bereiteten und unbereiteten reiss, gekochten reiss mit sesamkörnern, gekochte und rohe fische, und eben solches fleisch;
- 287. Blumen, verschiedene wohlgerüche und dreierlei geistiges getränk, rettich, ungesäuerte kuchen, und kranzkuchen;
- 288. Reiss mit buttermilch, milchspeise, süssen reiss mit eingemachtem. Nachdem er dies alles zusammengelegt, und den kopf auf die erde gesenkt,
- 289. Trete er zur Ambikâ, der mutter des Gańeśa, und bringe ihr als Argha eine volle hand von Kuśa, senf und blumen.
- 290. "Gieb schönheit, gieb ruhm, gieb glück mir, ver-"ehrte, gieb söhne, gieb reichthum, gieb alle wünsche mir."
- 291. Darauf ein weisses gewand tragend, mit weissem kranze und salben, speise er die Brâhmańas und gebe seinem lehrer ein paar kleider.
- 292. Wenn er so den Ganesa verehrt hat und die planeten der vorschrift gemäss, erlangt er den lohn seiner werke und höchstes glück.
- 293. Wenn er der sonne, dem Kumåra und Gańeśa beständig ehre erweist und sich mit dem zeichen derselben bezeichnet, so erlangt er vollendung.

- 294. Glück wünschend oder ruhe wünschend vollziehe er das opfer an die planeten, oder regen, leben und gedeihen wünschend, und eben so wenn er seinen feinden schaden will.
- 295. Sonne, mond, sohn der erde (mars), sohn des mondes (merkur), Brihaspati, Śukra, Śanaisčara, Râhu und Ketu, diese sind die planeten.
- 296. Die planeten sind der reihe nach zu verfertigen aus kupfer, krystall, rothem sandelholz, zwei aus gold, aus silber, aus eisen, blei und zinn.
- 297. Oder man soll sie mit ihren farben auf ein stück zeug malen, oder mit wohlriechenden farben in kreisen, und ihnen gewänder und blumen nach ihrer farbe geben.
- 298. Wohlgerüche und opferspeise und weihrauch und duftendes harz soll man ihnen geben, und jedem einzelnen reissgaben darbringen mit den heiligen gebeten.
- 299. "Her mit schwarzem," "Die götter diesen," "Agnis ", das haupt, des himmels gipfel" und "Erwache." Diese hymnen werden der reihe nach genannt.
- 300. Und eben so folgende: "O Brihaspatis," "Aus der "speise," "Heil mögen uns die göttlichen," "Aus jedem" "stamme," und "Licht erzeugend."
- 301. Arka, Palâśa, Khadira, Apâmârga, Pippala, Udumbara, Śamî, Dûrva und Kuśa sind der reihe nach die brennstoffe für das opfer an die neun planeten.
- 302. Jedem einzelnen planeten sind 828 stücke von diesen brennstoffen zu opfern, mit honig, geschmolzener butter, geronnener milch und frischer milch verbunden.

- 303. Süssen reiss, milchspeise, opferreiss, Shåshtikaiss mit milch, reiss mit geronnener milch, reiss mit butter, iss mit gequetschtem sesam, fleisch und bunten reiss:
- 304. Dies soll ein verständiger in der reihe der planen den Brahmanas als speise geben, oder nach vermögen as er grade hat, indem er sie bewirthet der vorschrift emäss.
- 305. Eine milchende kuh, eine muschel, ein ochse, gold, n kleid, ein pferd, eine schwarze kuh, eisen, eine ziege: ese werden der reihe nach als opfergaben genannt.
- 306. Welcher planet einem erzürnt ist, den soll er orgfältig verehren; von Brahman ist ihnen der segen verehen: "geehrt werdet ihr ehren."
- 307. Von den planeten hängt ab der könige erhebung nd fall, und das sein und nichtsein der welt; deshalb sind ie planeten besonders zu ehren.
- 308. Von grosser ausdauer, kenntnissreich oder freiebig, eingedenk der geleisteten dienste, die alten ehrend¹), 13 Mn. 7, escheiden²), von festem charakter, von edler familie, 23 Mn. 7, ahr redend³), rein⁴), 326. 326. 326.
- 309. Nicht zaudernd, gesetzkundig, nicht niedriger ge- 43 Mn. 7, nnung, nicht tadelsüchtig, tugendhaft, nicht ausschweind 1), weise 2), tapfer, geheimnisskundig;
- 310. Seine schwächen verbergend, in der logik und in <sup>2) Mn. 7,</sup> er straflehre bewandert; in der erwerbung des lebensnterhaltes und in den drei Vedas <sup>1</sup>) soll der könig sein. <sup>1) Mn. 7,</sup>
- 311. Er wähle zu räthen <sup>1</sup>) weise männer von guter  $_{54.}^{1) \text{ Mn. 7}}$ , erkunft, standhafte, reine; mit ihnen überlege er die herr- $_{56.}^{2) \text{ Mn. 7}}$ , chaft <sup>2</sup>), darauf mit einem Bråhmańa <sup>3</sup>) und dann er selbst.  $_{58.}^{3) \text{ Mn. 7}}$ ,

- 312. Zum hauspriester 1) wähle er einen mann der des schicksals kundig, in den lehrbüchern bewandert, erfahren in der straffehre und in dem Atharvângirasa.
- 313. Zur vollziehung der in den Vedas und rechtsbüchern verordneten handlungen wähle er priester, und voll-<sup>12,Mn, 7</sup>. ziehe die opfer nach der vorschrift, mit reicher opfergabe <sup>1</sup>).
- 314. Den Brâhmańas gewähre er genüsse und mannich<sup>1</sup>) Mn. <sup>7</sup>, fache reichthümer <sup>1</sup>). Das ist ein unvergänglicher schatz
  <sup>2</sup>) Mn. <sup>7</sup>, für die könige, was den Brâhmańas dargebracht wird <sup>2</sup>).
- 315. Das nie fallende, keinen schmerz verursachende, durch bussen nicht befleckte opfer, welches von dem feuer her dem Brâhmańa-feuer dargebracht wird, dieses wird <sup>1) Mn.7,</sup> hier das beste genannt <sup>1</sup>).
- 316. Nicht erreichtes suche er rechtmässig zu erreichen, erreichtes hüte er mit sorgfalt, gehütetes vermehre er <sup>1) Mn. 7,</sup> beständig, vermehrtes bringe er würdigen männern dar <sup>1</sup>).
  - 317. Wenn der könig land geschenkt oder eine stiftung gemacht hat, so lasse er eine schrift anfertigen zur benachrichtigung für künftige gute herrscher,
  - 318. Auf ein stück zeug oder eine kupferplatte, oben mit seinem siegel gesiegelt. Nachdem der herrscher seine vorfahren niedergeschrieben und sich selbst:
  - 319. Den betrag des geschenkes, und die genaue angabe der grenze der gabe, setze er seine handschrift darunter und die angabe der zeit, und mache so den befehl dauerhaft.
- 320. In einer lieblichen, zur viehzucht passenden, mit lebensmitteln versehenen, ländlichen gegend schlage er seine <sup>1) Mn. 7,</sup> wohnung auf <sup>1</sup>). Dort baue er eine festung <sup>2</sup>), zum schutz <sup>2) Mn. 7,</sup> der unterthanen, des schatzes und seiner selbst.

1) Mn. 7, 94, 95.

- 321. In verschiedenen verwaltungszweigen stelle er bewanderte, geschickte und reine aufseher an 1) welche 1) Mn. 7, eifrig die einkunfte und ausgaben bewachen.
- 322. Es giebt keine höhere pflicht für die könige, als die im kriege erbeuteten schätze den Brähmanas zu geben, und den unterthanen beständige sicherheit zu gewähren 1).
- 323. Welche in der schlacht des landes wegen getödtet werden mit nicht abgewendetem antlitz, mit nicht hinterlistigen waffen, die gelangen zum himmel wie andächtige <sup>1</sup>). <sup>13 Mn. 7</sup>, <sup>89, 90.</sup>
- 324. Diejenigen welche nicht umkehren, wenn auch das heer geschlagen wird, erreichen dieselbe stufe welche durch ein opfer erreicht wird; die guten werke derjenigen welche fliehend getödtet werden, nimmt der könig <sup>1</sup>).
- 325. Einen unmännlichen welcher sich ergiebt, einen waffenlosen, einen der mit einem andern kämpft, soll man nicht tödten, so wie auch nicht einen der aus dem kampfe zurückkehrt, oder einen zuschauer des kampfes und ähnliche 1).
- 326. Wenn er für den schutz gesorgt, soll er jedesmal wenn er aufgestanden selbst einnahme und ausgabe prüfen <sup>1</sup>), <sup>1</sup>/<sub>419.</sub> <sup>Mn. 8</sup>, dann nachdem er die prozesse geprüft und gebadet, nach belieben essen <sup>2</sup>).
- 327. Das gold welches von den beamten gebracht, soll er in die schatzkammer legen, dann die spione sehen 1) und 1) Mn. 7, boten abschicken 2), mit seinen räthen zusammengekommen. 2) Mn. 7, 153.
- 328. Dann soll er nach belieben spazieren gehen 1), 1) Mn 7, oder wieder mit den räthen zusammenkommen, und nachdem er die truppen angesehen 2), mit dem heerführer 2) Mn. 7, berathen.

- 329. Darauf vollziehe er die dämmerungsgebräuche, 1) Ma. 7, höre dann die geheimen reden der kundschafter, esse 1) bei gesang und tanz und lese die Vedas.
- 330. Er gehe zu bette unter musik von instrumenten, 10 Mn. 7, und erwacht 1) eben so, und wenn er erwacht ist, denke er nach über die vorschriften der heiligen bücher und über alle geschäfte.
- 1) Mn. 7, 331. Darauf sende er kundschafter 1), welche er mit achtung behandle, zu seinen beamten und zu fremden königen; dann von den priestern und dem hauspriester und lehrer mit segenswünschen begrüsst,
  - 332. Nachdem er die sternkundigen gesehen und die ärzte, gebe er den Veda-kundigen eine kuh, gold, land, hausrath oder häuser.
- 333. Gegen die Brâhmanas geduldig 1), gegen freunde aufrichtig, zornig gegen feinde 1) sei der könig, gegen die-22 Mn. 7, ner und unterthanen wie ein vater 2).
- 334. Den sechsten theil der tugend empfängt er, wenn 13 Mn. 8, er den gehörigen schutz ertheilt 1), denn die beschützung der 23 Mn. 7, unterthanen 2) steht höher als alle gaben.
- 335. Er beschütze die unterthanen ') welche zu leiden 143.144.
  8,302. haben von betrügern, dieben, spitzbuben, räubern und anderen, besonders aber von den schreibern.
- 336. Was die unbeschützten unterthanen irgend unrecht thun, davon fällt die hälfte auf den könig, weil er die abga<sup>13 Mn. 8</sup>, ben nimmt <sup>1</sup>).
- 337. Welche über ein regierungsamt gesetzt sind, deren 12 Mn. 7, betragen erforsche er durch kundschafter 1) und erweise den guten ehre und die schlechten strafe er.

338. Die von bestechung lebenden verbanne er aus im reiche, nachdem er ihr vermögen eingezogen 1); den eda-kundigen ertheile er geschenke, ehren und wohlaten und lasse sie beständig im reiche wohnen 1).

1) Mn. 7

- 339. Der könig welcher seinen schatz durch die herrhaft unrechtmässig vermehrt, den verlässt bald das glück id er geht unter mit seinen verwandten.
- 340. Das feuer, welches aus dem brande der qual der iterthanen entsteht, erlöscht nicht eher, als bis es des königs ück, stamm und leben verbrannt hat.
- 341. Dasselbe verdienst, welches für einen herrscher der beschützung seines reiches liegt, erwirbt er ganz, enn er ein fremdes reich in seine gewalt bringt.
- 342. Welches herkommen, rechtspflege und verhältniss er stämme in einem lande ist, nach eben denselben soll er as land regieren, wenn es in seine gewalt gekommen 1).

1) Mn. 7, 203.

- 343. Weil die regierung in der berathung wurzelt, so oll er die berathung sehr geheim anstellen 1), so dass nie- 13.0 Mn. 7, and sie erfährt, bis die frucht der thaten aufgeht.
- 344. Feind, freund, gleichgültiger, oder ein benachbarr könig, ein auf ihn folgender und ein dann folgender: eser kreis ist der reihe nach zu betrachten, in bezug auf eundschaft und die anderen weisen des verfahrens <sup>1</sup>).

1) Mn. 7

- 345. Die verfahrungsarten sind: freundschaft, beschenen, trennung ') und züchtigung; wenn sie richtig angewendet ') Mn. 7, erden, führen sie zum ziele, züchtigung aber ist das mittel, enn kein anderes mittel hilft.
- **346.** Bündniss, krieg, feldzug, haltmachen, schutzsuchen, eilung des heeres: diese hülfsmittel wende er zweck-ässig an <sup>1</sup>).

- 347. Wenn das reich des feindes mit getreide und 12 Ma. 7. hülfsmitteln versehen ist 1), dann ziehe er aus, und wenn der feind schwach ist, er selbst aber rüstige lastthiere und 2 Ma. 7. männer hat 2).
- 348. Vom schicksal und von der that der menschen 1200. 7, hängt das gelingen eines unternehmens ab 1); das schicksal ist aber offenbar nur die that des mannes in einem früheren leben.
  - 349. Einige erwarten den erfolg vom schicksal, oder von der eigenen natur desselben, oder von der zeit, oder von der that des menschen; andere, leute weiser einsicht, erwarten ihn von der vereinigung jener.
  - 350. Denn wie durch ein rad der gang des wagens nicht zu stande kommt, so geht ohne die that des mannes das schicksal nicht in erfüllung.
- 351. Weil die erwerbung eines freundes besser ist als <sup>13 Mn. 7</sup>, die erwerbung von gold und land <sup>1</sup>), deshalb strebe er ihn zu erwerben, und hüte die wahrheit mit sorgfalt.
- 352. König, minister, volk, festung, schatz, strafe und freunde; diese sind die bestandtheile, nach welchen das 12 Mn. 9, reich siebengliedrig genannt wird 1).
- 353. Wenn er dieses erlangt hat, lasse der herrscher die strafe auf die bösewichter fallen, denn das recht ist ehe
  1 Mn. 7, mals von Brahman in der gestalt der strafe geschaffen 1).
- 354. Die strafe kann nicht gerecht verwaltet werden von einem habsüchtigen, wankelmüthigen, sondern nur von einem zuverlässigen, reinen, der gute gefährten hat, einem 1). Mn. 7, weisen 1).

1) Mn. 8, 306.

- 355. Wenn die strafe der vorschrift gemäss angewandt wird, erfreut sie die ganze welt 1), die götter, Asuras und 19. Mn. 7, menschen; sonst erzürnt sie dieselbe 2).

  2) Mn. 7, 23. 24.
- 356. Ungerechtes strafen zerstört himmel, ruhm und welt 1), gerechtes strafen aber bringt dem könige himmel, 127. ruhm und sieg.
- 357. Selbst einem bruder, sohn, verehrungswürdigen, schwiegervater oder oheim soll der könig nicht die strafe erlassen, wenn sie von ihrer pflicht abgewichen sind <sup>1</sup>). <sup>13 Mn. 8,</sup> <sup>335.</sup>
- 358. Der könig welcher die strafwürdigen straft und die welche den tod verdienen tödtet, ist als wenn er viele opfer vollzogen mit herrlichen opfergaben <sup>1</sup>).
- 359. Der könig soll, indem er diesen opferähnlichen lohn bedenkt, täglich alle einzelnen prozesse sehen, von richtern umgeben 1).
- 360. Die kasten, stämme, gilden, schulen und völker <sup>1</sup>) <sup>1</sup>/<sub>41</sub>. <sup>Mn. 8</sup>, welche von ihrer pflicht abweichen, soll der könig züchtigen, und auf den rechten weg führen.
- 361. Ein stäubchen in den stralen der durchs fenster scheinenden sonne wird ein atom genannt <sup>1</sup>), acht derselben <sup>1) Mn. 8,</sup> sind ein mohnkorn, drei von diesen ein senfkorn <sup>2</sup>).

  <sup>2) Mn. 8,</sup> <sup>133.</sup>
- 362. Drei von diesen ein weisses senfkorn 1), sechs 133. davon ein gerstenkorn mittler grösse, drei von diesen ein Krishnala, fünf davon ein Masha, und sechszehn von diesen ein Suvarna 2).
- 363. Ein Pala sind vier Suvarnas, oder auch fünf. Zwei Krishnalas sind ein silber Mâsha 1), sechszehn von diesen 1) Mn. 8, ein Dharana 2).

- 364. Zehn Dharańas sind ein Śatamāna oder Pala; ein <sup>1</sup>) Ma. 8, Nishka sind vier Suvarńas <sup>1</sup>), ein kupfer-Pańa hat das <sup>2</sup>) Ma. 8, gewicht eines Karsha <sup>2</sup>).
- 365. Ein tausend und achtzig Pańas wird die höchste geldstrafe genannt, die hälfte davon die mittlere, und die <sup>1</sup>) Ma. 8, hälfte von dieser die niedrigste <sup>1</sup>).
- 366. Tadel, wortstrafe, geldstrafe und leibesstrafe: diese sind anzuwenden einzeln oder vereinigt, nach verhältniss 1) Ma. 8, des verbrechens 1).
- 367. Nachdem er das verbrechen erforscht und den ort, die zeit und auch die stärke, das alter, die beschäftigung und das vermögen, lasse er die strafe auf die strafwürdigen

  1) Min. 7, fallen 1).
  128.

1) Mn. 8,

## Yajnavalkya.

## Zweites Buch.

- 1. Die prozesse soll der könig prüfen mit kundigen Brâhmańas, nach der vorschrift der rechtsbücher, frei von zorn und begierde 1).
- 2. Männer mit der kenntniss der wissenschaften und der Vedas begabt, rechtskundig, wahrheitredend soll der könig zu richtern machen, und solche die gegen feind und freund gleich sind.
- 3. Wenn der könig wegen anderer geschäfte die prozesse nicht prüfen kann, so soll er neben den richtern einen Brähmana der alles rechtes kundig ist damit beauftragen ').
- 4. Richter welche aus leidenschaft, begierde oder furcht den rechtsbüchern entgegen handeln, sollen jeder das doppelte der summe des streites als strafe zahlen.
- 5. Wenn jemand auf eine mit den rechtsvorschriften und dem herkommen streitende weise von anderen unterdrückt wird, und dies dem könige anzeigt, so ist dies grund eines prozesses.

- 6. Die klage ist in gegenwart des verklagten niederzuschreiben, wie sie von dem kläger vorgebracht ist, und mit jahr, monat, monatshälfte, tag, namen, kaste u. s. w. zu bezeichnen.
- 7. Die antwort des verklagten, wenn er die sache gehört, ist niederzuschreiben in gegenwart des klägers welcher zuerst gesprochen, und dann soll der kläger sogleich den beweis seiner behauptung niederschreiben lassen.
- 8. Beweist er sie, so gewinnt er, sonst verliert er. So ist der prozess bei streitigkeiten als vierfach dargestellt.
- 9. So lange der verklagte die beschuldigung nicht zurückgewiesen hat, soll er keine gegenklage anbringen, noch auch soll einer den von einem anderen verklagten verklagen. Das einmal ausgesagte soll er nicht abändern.
- 10. Eine gegenklage soll er gestatten bei zank und gewalthätigkeiten. Für beide, kläger und verklagten, ist ein bürge anzunehmen welcher im stande ist, die sache durchzuführen.
- 11. Wer leugnet und überführt wird, soll das geld zahlen und eben so viel an den könig. Wer eine falsche klage vorbringt, soll das doppelte der geforderten summe 13 Mn. 8, zahlen 1).
  - 12. Bei gewalt, diebstahl, beleidigung, einer kuh, schwerer beschuldigung, angriff oder einer frau soll der richter sogleich antworten lassen; in anderen fällen ist beliebige zeit gestattet.
  - 13. Wer von einer stelle zur anderen geht, in beiden mundwinkeln umherleckt, wessen stirn schwitzt und antlitz sich entfärbt,

- 14. Wer mit trockener, stotternder stimme viel widersprechendes redet, anrede und anblick nicht erwiedert und die lippen verzieht;
- 15. Wer so von selbst sich verändert in den verrichtungen des geistes, der stimme und des körpers, der ist als ein falscher in der anklage oder im zeugniss bezeichnet <sup>1</sup>).

1) Mn. 8,

1) Mn. 8, 55, 56

- 16. Wer eine zweifelhafte sache eigenmächtig zu ende bringt, wer entslieht, und wer aufgefordert nichts sagt, der soll verurtheilt und bestraft werden <sup>1</sup>).
- 17. Wenn zeugen auf beiden seiten sind, so sollen zuerst die zeugen desjenigen befragt werden welcher die früheren ansprüche macht; und wenn die frühere partei verloren hat, die zeugen desjenigen welcher die späteren ansprüche macht.
- 18. Wenn mit dem prozesse eine wette verbunden war, so soll der richter den verlierenden die strafe und seine wette an den könig bezahlen lassen, und an den gläubiger das geld.
- 19. Der könig soll, die täuschung vertilgend, die prozesse nach der thatsache führen; selbst die thatsache, wenn sie nicht dargelegt wird, verliert im prozesse.
- 20. Wer eine mehrfache beschuldigung leugnet, und in einem punkte überführt wird, den soll der könig die ganze schuld bezahlen lassen. Etwas früher nicht angezeigtes aber ist nicht zu berücksichtigen.
- 21. Wenn zwei rechtsvorschriften im widerspruch stehen, so soll eine folgerung gelten welche sich aus dem prozesse ergieht; aber eine vorschrift über das recht gilt mehr als eine vorschrift welche den nutzen betrifft. Dies steht fest.

- 22. Als beweis gilt eine schrift, der genuss und zeugen; wenn eins von diesen fehlt, so gilt eins von den gottesurtheilen.
- 23. In allen streitigen sachen ist der letzte akt der gültige; bei pfand, geschenk und kauf aber gilt der frühere akt mehr.
- 24. Ein stück land welches von einem fremden benutzt wird, geht in zwanzig jahren verloren, wenn der eigenthümer es sieht und nichts dazu sagt; anderes eigenthum in 13 Mn. 8, zehn jahren 1).
- 25. Ausgenommen hiervon sind pfand, grenzen, deposita, eigenthum von schwachsinnigen und kindern, anvertrautes gut, eigenthum des königs, einer frau und eines 12 Mn. 8, Veda-kundigen Brâhmańa 1).
  - 26. Wer ein solches pfand oder anderes gut wegnimmt, den soll der richter das gut an den eigenthümer erstatten lassen, und eine geldstrafe von gleicher höhe, oder im verhältniss zu seinem vermögen, an den könig.
- 27. Erwerb gilt mehr als genuss, ausser wenn dieser schon von den vorfahren stammt; aber selbst erwerb hat 12 Mn. 8, keine kraft, wenn gar kein genuss da ist 1).
  - 28. Wer den erwerb vollzogen hat, der soll ihn nachweisen, wenn er verklagt wird; nicht sein sohn oder dessen sohn: bei diesen gilt der besitz mehr.
  - 29. Wenn einer der verklagt worden stirbt, so soll der welcher in den besitz seiner güter gekommen ist, den erwerb nachweisen, in diesem falle gilt nicht der genuss welcher ohne erwerb eingetreten ist.

- 30. Richter die vom könige angestellt sind, versammlungen, corporationen und familien: von diesen sind jedesmal die früheren von grösserem gewichte in der entscheidung der processe unter den menschen.
- 31. Prozesse welche durch gewalt oder betrug beendigt sind, soll der könig für ungültig erklären; eben so solche welche durch frauen, bei nacht, im inneren hause, ausserhalb des ortes oder durch feinde verursacht sind.
- 32. Ein prozess welcher durch einen betrunkenen, geisteskranken, einen mit krankheit behafteten, ein kind, einen von furcht getriebenen und ähnliche angeknüpft, oder welcher durch einen unbefugten eingeleitet worden, ist nicht gültig <sup>1</sup>).

soll den ;

33. Verlorenes gut welches gefunden worden, soll durch den könig dem eigenthümer zurückgegeben werden; wenn dieser es nicht durch kennzeichen beweist, so soll er eine gleiche geldstrafe geben <sup>1</sup>).

1) Mn. 8, 30—32.

1) Mn. 8, 163.

34. Wenn der könig einen schatz findet, soll er die hälfte den Brâhmanen geben; ein gelehrter Brâhmana soll ihn ganz behalten, weil er der herr von allem ist 1).

1) Mn. 8,

35. Wenn ein anderer einen schatz gefunden, soll der könig den sechsten theil davon empfangen; wenn ein solcher es nicht anzeigt, und es bekannt wird, soll er ihn ganz abgeben und eine geldstrafe <sup>1</sup>).

1) Mn. 8, 33-36.

36. Einen gegenstand welchen diebe einem bewohner des landes entwendet haben, soll der könig diesem wiedergeben; denn wenn er ihn nicht wiedergiebt, erhält er die sünde dessen welchem jener gegenstand gehört <sup>1</sup>).

1) Mn. 8, 40.

- 37. Der achtzigste theil soll als zinsen bezahlt werden für jeden monat, wenn ein pfand gegeben ist: sonst nach 120mn.8, der reihe der kasten zwei, drei, vier, und fünf vom hundert 1).
- 38. Leute welche in wälder gehen sollen zehn und seefahrer zwanzig vom hundert bezahlen, oder alle an leute 10 Mn. 8, aller klassen die von ihnen festgesetzten zinsen 1).
- 39. Von vieh und weibern sollen ihre abkömmlinge die zinsen sein, flüssigkeit soll höchstens auf das achtfache anwachsen, kleider, getreide und gold auf das vier- drei- und <sup>1) Mn. 8</sup>, zweifache <sup>1</sup>).
- 40. Wer eine anerkannte schuld eintreibt, soll nicht vom könige getadelt werden; wenn der, von dem sie eingetrieben wird, zum könige geht, soll er bestraft und ge
  1) Mn. 8, zwungen werden, das geld zu bezahlen 1).
  - 41. Der schuldner soll gezwungen werden, die gläubiger zu bezahlen in der reihe wie er von ihnen geld empfangen hat, aber so dass er zuerst einen Brähmańa bezahlt und nach diesem den könig.
- 42. Der könig soll den schuldner zwingen von dem eingetriebenen gelde ihm zehn vom hundert zu zahlen, und der gläubiger welcher sein geld wieder empfangen, soll ihm <sup>1) Mn. 8</sup>, fünf vom hundert bezahlen <sup>1</sup>).
- 43. Einen mann aus niederer kaste, der unvermögend ist, kann man zwingen für eine schuld zu arbeiten, ein Brähmana aber welcher arm ist, soll es allmälig bezahlen 17 Mn. 8, im verhältniss zu seinem erwerbe 1).
  - 44. Wenn jemand geborgtes geld welches ihm zurückgegeben wird, nicht annimmt, so soll dasselbe einem unparteiischen übergeben werden, und wird von da an nicht weiter verzinst.

45. Eine schuld welche von ungetheilten verwandten des haushalts wegen gemacht ist, sollen, wenn der herr des hauses stirbt oder auswandert, die theilnehmer an dem gelde bezahlen 1).

1) Mn. 8,

- 46. Eine frau braucht nicht die von ihrem mann oder sohn gemachte schuld zu bezahlen, noch der vater die vom sohn gemachte, ausgenommen wenn sie für die familie gemacht ist. Auch braucht der mann nicht die von der frau gemachte schuld zu bezahlen.
- 47. Schulden für geistige getränke, liebesausschweifungen, spiel, oder die von einer geldstrafe oder zoll noch übrig sind, und eben so unnöthige geschenke braucht der sohn hier für den vater nicht zu bezahlen 1).

1) Mn. 8, 159.

- 48. Die schulden der frauen von hirten, verfertigern geistiger getränke, schauspielern, wäschern oder jägern soll der mann derselben bezahlen, weil sein lebensunterhalt von der frau abhängt.
- 49. Eine von dem manne anerkannte schuld ist von der frau zu bezahlen, oder eine welche von ihr mit dem manne gemacht ist, oder eine welche von ihr selbst gemacht ist. Eine andere braucht die frau nicht zu bezahlen.
- 50. Wenn der vater ausgewandert oder gestorben oder in laster versunken ist, soll die schuld von den söhnen oder enkeln bezahlt werden. Wenn diese sie läugnen, muss sie durch zeugen bewiesen werden.
- 51. Die schulden eines erblassers welcher keinen der verwaltung des vermögens fähigen sohn hat, soll bezahlen, wer das vermögen empfängt, und eben so der welcher die frau nimmt, oder der sohn, wenn der besitz nicht auf einen anderen übergegangen ist.

- 52. Zwischen brüdern, mann und frau, vater und sohn ist bürgschaft, schuldenmachen und zeugniss abgeben nicht erlaubt, wenn das vermögen nicht getheilt ist.
- 53. Für erscheinen, zutrauen und bezahlen ist bürgschaft angeordnet; die beiden ersten müssen bei nichterfülligs. 159. lung bezahlen; bei dem letzten auch die söhne 1).
- 54. Wenn ein bürge für erscheinen gestorben ist, oder einer für zutrauen, so brauchen seine söhne die schuld nicht zu bezahlen; aber die söhne eines bürgen für bezahlen sollige.

  1) Mn. 8, len bezahlen 1).
  - 55. Wenn mehrere bürgen sind, sollen sie jeder nach seinem theile das geld bezahlen; wenn sie aber alle in denselben schatten getreten sind, haften sie für die schuld nach dem belieben des gläubigers.
  - 56. Wenn ein bürge öffentlich gezwungen wird, dem gläubiger das geld zu bezahlen, so soll der schuldner es ihm doppelt wieder erstatten.
  - 57. Für weiber und vieh soll er deren abkömmlingen mit zurückgeben; getreide dreifach, kleider vierfach, flüssigkeit achtfach.
- 58. Ein pfand geht verloren, wenn es nicht eingelöst wird, nachdem das geliehene kapital verdoppelt ist; ein pfand welches auf eine bestimmte zeit gegeben ist, geht zu der zeit verloren; ein pfand von welchem man den genuss haben 1) Mn. 8, soll, geht nicht verloren 1).
- 59. Wenn ein bloss aufzubewahrendes pfand benutzt wird, so sollen keine zinsen bezahlt werden, noch auch 1) Mn. 8, wenn ein zu benutzendes beschädigt wird 1). Ein verdorbenes oder vernichtetes soll ersetzt werden, ausser wenn es durch das schicksal oder durch den könig geschehen ist.

- 60. Ein pfand wird gültig durch die annahme; wenn dasselbe, obwohl gehütet, verdorben wird, so ist ein anderes zu geben, oder der gläubiger soll sein geld empfangen.
- 61. Geld welches jemandem unter verpfändung seines lebenswandels geliehen ist, soll ihn der könig mit den zinsen erstatten lassen; eine summe welche jemandem auf sein versprechen geliehen ist, soll er doppelt wiederzugeben gezwungen werden.
- 62. Wenn der schuldner kommt, soll ihm der gläubiger das pfand geben, sonst ist er ein dieb; wenn der gläubiger nicht da ist, darf der schuldner das geld der familie geben und sein pfand nehmen.
- 63. Oder nachdem der werth den es zu der zeit hat geschätzt ist, mag es dort bleiben, frei von zinsen, oder in abwesenheit des schuldners mag der gläubiger es verkaufen vor zeugen.
- 64. Wenn aber eine schuld auf ein pfand doppelt geworden ist, so ist das pfand zurückzugeben, wenn der gläubiger aus der benutzung desselben das doppelte des kapitals gezogen hat.
- 65. Einen gegenstand welcher in einem behältniss befindlich einem andern in die hand übergeben wird, ohne ihm den betrag zu sagen, nennt man ein depositum. Dieses muss eben so zurückgegeben werden <sup>1</sup>).

1) Mn. 8,

66. Der empfänger soll aber nicht gezwungen werden es zurückzugeben, wenn es ihm durch den könig, durch das schicksal oder durch räuber genommen ist <sup>1</sup>); tritt der ver- <sup>1) Mn. 8</sup>, lust ein, nachdem es zurückgefordert aber nicht zurückgegeben ist, so soll er es ersetzen und eine gleiche geldstrafe geben.

- 67. Wer solchen gegenstand nach willkür benutzt, soll eine strafe zahlen, und ihn mit zinsen zurückgeben. Diese vorschrift bezieht sich auch auf geborgte sachen (yacita), solche welche einem übergeben werden, damit er sie ihrem eigenthümer zurückgebe (anvähita), deposita welche man in abwesenheit des herrn in seinem hause deponirt hat (nyasa), unterpfänder (nikshepa) und ähnliche.
- 68. Der busse ergebene, freigebige, aus guter familie stammende, wahrheit redende, das recht achtende, aufrich1)Ma. 8. tige, väter von söhnen, wohlhabende 1):
- 69. Wenigstens drei zeugen sollen sein 1); den vorschriften der Vedas und der rechtsbücher ergeben, von demselben geschlechte wie der, für den sie zeugen, und von derselben kaste, oder wenn solche fehlen, kann jeder für 12 Ma. 8, jeden zeugniss geben 1).
  - 70. Frauen, kinder, alte, spieler, berauschte, geisteskranke, bescholtene, schauspieler, ketzer, fälscher, menschen mit kranken sinneswerkzeugen,
- 71. Gefallene, freunde, bei der sache interessirte, genossen, feinde, diebe, ein gewaltthätiger, ein als schlecht bekannter, verstossene und ähnliche sollen nicht als zeugen 10 Mn.8, zugelassen werden 1).
- 72. Auch ein einzelner gilt als zeuge, wenn er von beiden zeugen genehmigt wird und des rechtes kundig ist. Jeder gilt als zeuge bei unzucht, raub, beleidigung und ge
  1) Ma. 8, walthat 1).
  - 73. Der richter soll in gegenwart des klägers und verklagten die zeugen so anreden: "Zu den welten welche "verbrechern und grossen verbrechern bestimmt sind,

74. "Und zu den welten welche brandstiftern und "frauen - und kindermördern bestimmt sind, zu allen diesen "welten gelangt derjenige, welcher ein falsches zeugniss "sagt 1)."

75. "Alles gute, was du in hundert früheren geburten "gethan hast, das alles wird dem zu theil, welchen du durch "unwahrheit besiegst 1)."

1) Mn. 8,

76. Den mann, welcher sein zeugniss nicht ausspricht, soll der könig die ganze schuld bezahlen lassen, mit einem zehntel derselben als strafe am sechsundvierzigsten tage 1). 1) Mn. 8,

- 77. Der schlechte mensch, welcher kein zeugniss abgiebt, obwohl er die sache weiss, ist an verbrechen und an strafe den falschen zeugen gleich zu stellen.
- 78. Wenn zwiespalt stattfindet, so ist die aussage der mehrzahl anzunehmen; bei gleicher zahl die der ausgezeichneten; bei zwiespalt von ausgezeichneten aber die aussage derer, welche am meisten ausgezeichnet sind 1).

1) Mn. 8,

- 79. Der kläger, dessen behauptung die zeugen für wahr erklären, soll den prozess gewinnen; der aber, dessen behauptung sie für falsch erklären, soll verlieren.
- SO. Wenn auch von zeugen zeugniss abgegeben ist, und andere ausgezeichnetere oder doppelt so viele das gegentheil aussagen, so sollen die ersten zeugen als falsche gelten.
- 81. Wer zeugen besticht und die bestochenen zeugen selbst sollen einzeln das doppelte der streitigen summe als strafe zahlen; ein Brâhmana aber soll verbannt werden 1).

82. Wer ein zeugniss welches ihm von andern zu ohren gekommen, verhehlt, von finsterniss umhüllt, der soll achtfache strafe zahlen; einen Brâhmana aber soll man verbannen.

- 83. Wo der tod eines menschen irgend einer kaste davon abhängt, da soll der zeuge unwahr sprechen: zur reinigung dafür sollen zwiegeborene ein opfer an die Sara
  10 Mn. 8, svatt darbringen 1).
  - 84. Wenn über irgend eine sache mit gegenseitiger beistimmung eine übereinkunft getroffen ist, so ist darüber eine schrift aufzusetzen mit zuziehung von zeugen, in welcher der name des gläubigers voransteht.
  - 85. Dieselbe muss bezeichnet sein mit dem jahre, monate, halbmonate, tage, dem namen, der kaste und familie, mit der benennung der Veda-studien, und den namen der väter der personen u. s. w.
  - 86. Wenn die verhandlung vollendet ist, soll der schuldner seinen namen mit eigener hand darunter schreiben: "was hier oben geschrieben ist, dem stimme ich, der sohn "von N. N., bei."
  - 87. Und die zeugen sollen allesammt mit eigener hand nebst dem namen ihres vaters schreiben: "hierin bin ich N. N. zeuge."
  - 88. Darauf soll der schreiber am ende schreiben: "dies "ist auf bitten beider parteien geschrieben von mir N. N., "dem sohne des N. N."
- 89. Auch ohne zeugen soll jede schrift, welche von der eigenen hand des schuldners geschrieben ist, als beweis <sup>1</sup> Mn. 8, gelten, ausser wenn sie mit gewalt <sup>1</sup>) oder durch betrug erlangt ist.
  - 90. Eine schuld welche auf einen schuldschein contrahirt worden, soll nur von drei männern bezahlt werden; ein pfand aber wird so lange genossen, als die schuld nicht hezahlt wird.

- 91. Wenn die schrift in einem anderen lande ist, oder falsch geschrieben, zerstört, ausgeblichen, zerrissen, verbrannt oder zerschnitten, so soll man eine andere schrift anfertigen lassen.
- 92. Eine zweifelhafte schrift soll geprüft werden nach der eigenen handschrift und ähnlichen anzeichen, nach erwägung der wahrscheinlichkeit, nach der ausfertigung, nach einzelnen zeichen, nach der verbindung beider parteien mit einander und nach früheren massregeln.
- 93. Der schuldner schreibe es auf die rückseite des schuldscheines, wenn er zu verschiedenen malen einen theil der schuld bezahlt hat, oder der gläubiger gebe ihm einen empfangschein, den er eigenhändig gezeichnet hat.
- 94. Wenn er die schuld bezahlt hat, so soll er den schein zerreissen lassen, oder sich einen anderen zu seiner reinigung ausfertigen lassen. Aber eine schuld, welche vor zeugen contrahirt ist, muss vor zeugen bezahlt werden.
- 95. Wage, feuer, wasser, gift und das weihwasser sind hier die gottesurtheile zur reinigung <sup>1</sup>); diese werden bei <sup>1) Mn. 8,</sup> grossen anklagen angewandt, wenn der kläger zu einer geldstrafe bereit ist.
- 96. Einer von beiden nach gefallen soll die probe machen, der andere zur strafe bereit sein; auch ohne die strafe soll er sie machen bei einem vergehen gegen den könig oder einem grossen verbrechen.
- 97. Der richter soll ihn in seinen kleidern gebadet herbeirufen bei sonnenaufgang, noch nüchtern und ihn alle gottesproben machen lassen in gegenwart des königs und der Brähmanas.

- 98. Die wage ist für frauen, kinder, greise, blinde, lahme, Brâhmańas und kranke; das feuer oder wasser oder sieben weizenkörner gift für einen Śūdra.
- 99. Ausser wenn die sache tausend panas betrifft, soll der verklagte nicht die eiserne pflugschaar nehmen, noch auch das gift oder die wage; bei einer sache gegen den könig aber und bei schwerer beschuldigung sollen sie immer die probe machen, nachdem sie sich gereinigt.
- 100. Der verklagte soll in die wage steigen, und nachdem er von leuten die das wägen verstehen mit einem gegengewichte gleich gemacht, und dies durch eine linie bezeichnet worden, soll man ihn heraussteigen lassen.
- 101. "Du, o wage, bist als wohnung der wahrheit ehe-"mals von den göttern geschaffen worden, deshalb rede "die wahrheit, o heil bringende, befreie mich vom Zweifel."
- 102. "Wenn ich unrecht gethan, o mutter, so führe "mich abwärts; bin ich rein, so lass mich aufwärts stei"gen." So soll er zu der wage sprechen.
- 103. Nachdem er reiss zerrieben, soll man seine hände genau prüfen und dann sieben Asvattha-blätter in dieselben legen, und diese eben so oft mit einem faden festbinden.
- 104. "Du, o feuer, wandelst in allen wesen, o reiniger, als zeuge, sage von reinheit und schuld das wahre in meiner hand."
- 105. Wenn er so gesprochen hat, soll man eine glühende, fünfzig palas schwere, glatte, feuerfarbige kugel in seine hände legen.
- 106. Wenn er diese empfangen, soll er langsam durch sieben kreise schreiten. Jeder kreis soll sechszehn finger sein, und eben so breit jeder zwischenraum.

- 107. Nachdem er das feuer weggeworfen, soll er wieder reiss zerreiben, und wenn er nicht verbrannt ist, so ist er rein. Wenn die kugel während seines gehens niederfällt, oder wenn ein zweifel obwaltet, so soll er sie nochmal nehmen.
- 108. "Durch wahrheit schütze du mich, o Varuńa!" nachdem er so das wasser angerufen, soll er die schenkel eines mannes fassen welcher bis an den nabel im wasser steht, und unter das wasser tauchen.
- 109. Ein schneller mann soll einen zu derselben zeit abgeschossenen pfeil herbeibringen, und wenn er den beschuldigten noch mit untergetauchtem körper findet, so soll dieser rein sein.
- 110. "Du, o gift, bist Brahma's kind, in wahrheit und "recht beharrend; rette mich von dieser beschuldigung, "durch wahrheit werde mir unsterblichkeitstrank."
- 111. Nachdem er so gesprochen, soll er gift verschlucken welches aus dem Śringa-baum auf dem Himâlaya bereitet, und wenn dies ohne üble wirkung verdauet wird, soll man ihn für unschuldig erklären.
- 112. Der richter soll schreckliche götter verehren, und wasser, in welchem sie gebadet, nehmen und von diesem wasser den verklagten drei handvoll trinken lassen, nachdem er es angerufen.
- 113. Wenn ihm in vierzehn tagen hierauf kein schrecklicher unfall vom könige oder vom schicksal zustösst, so soll er rein sein ohne zweifel.
- 114. Wenn der vater die erbtheilung macht, so theile er unter seine söhne nach seinem belieben; er gebe entweder dem ältesten den besten theil<sup>1</sup>), oder alle können gleiche <sup>1) Mn.9</sup>, theile empfangen.

- 115. Wenn er gleiche theile macht, so müssen auch seine frauen gleiche theile bekommen, welchen kein vermögen gegeben ist, weder von ihrem manne noch von ihrem schwiegervater.
- 116. Wer fähig ist sich selbst zu ernähren und nichts vom väterlichen vermögen wünscht, dem soll er etwas geben,

  1) Mn. 9, und ihn trennen 1). Eine theilung nach grösseren oder kleineren theilen welche gesetzmässig vom vater gemacht worden, wird als gültig erwähnt.
- 117. Die söhne sollen nach dem tode beider eltern ver
  1) Mn. 9, mögen und schulden gleich theilen 1). Die töchter das vermögen der mutter welches nach bezahlung der schulden

  2) Mn. 9, übrig bleibt; wenn keine töchter da sind, die nachkommen²).
- 118. Was sonst einer der erben selbst erworben, ohne

  1) Min. 9, nachtheil des väterlichen vermögens 1), als geschenk von
  20) Min. 9, einem freunde oder hochzeitsgeschenk 2), das soll nicht den
  miterben zufallen.
- 119. Wer durch nachfolge erworbenes gut, welches weg
  1200. 13 Mn. 9, genommen war, wieder erlangt 1), der soll dasselbe nicht

  den miterben geben; auch nicht das, was er durch seine

  23 Mn. 9, wissenschaft erworben hat 2).
- 120. Wenn das gemeinschaftliche vermögen vermehrt 10 Mn. 9, worden, so ist gleiche theilung vorgeschrieben 1). Die vertheilung unter enkel von verschiedenen vätern geschieht nach verhältniss der väter.
  - 121. Denn wenn ein land oder ein fixirtes einkommen oder ein vermögen von dem grossvater erworben ist, so haben vater und sohn gleiches eigenthumsrecht auf dasselbe.

- 122. Ein sohn, welcher von einer frau derselben kaste geboren wird, nachdem die theilung schon geschehen 1), 12 Mn. 9, nimmt theil daran. Sein theil soll aus dem sichtbaren vermögen genommen werden, nachdem dasselbe nach einkommen und ausgaben gereinigt ist.
- 123. Vermögen welches einem der kinder von den eltern gegeben ist, soll diesem gehören. Wenn sie nach dem tode des vaters theilen, soll auch die mutter einen theil bekommen.
- 124. Ungeweihete sollen von den früher geweiheten brüdern geweihet werden; schwestern ebenfalls, aber so dass die *brüder* ihnen den vierten theil eines brudertheiles geben <sup>1</sup>).

125. Die söhne eines Brâhmana sollen nach der kaste der mutter vier, drei, zwei oder einen theil haben; die söhne eines Kshatriya drei, zwei, oder einen theil; die söhne eines Vaiśya aber zwei oder einen theil<sup>1</sup>).

1) Mn. 9, 152, 153.

1) Ma. 9,

- 126. Wenn vermögen, welches einer dem andern genommen, nach der theilung zum vorschein kommt, so soll dies wieder zu gleichen theilen getheilt werden. Dies ist regel <sup>1</sup>).
- ) Mn. 9,

1) Mn. 9, 145, 190.

- 127. Ein sohn welcher von einem kinderlosen mit der frau eines anderen nach dem auftrage erzeugt ist, der ist dem rechte nach erbe beider väter und bringt die todtenopfer für beide <sup>1</sup>).

- 129. Der sohn welcher heimlich im hause geboren ist,

  1) Mn. 9, wird ein heimlich geborener genannt 1). Ein jungfrauen2) Mn. 9, sohn ist der von einem unverheiratheten mädchen geborene 2);
  er wird als sohn seines mütterlichen grossvaters betrachtet.
- 130. Sohn einer wiederverheiratheten ist der von einer entweder früher noch nicht verletzten oder schon verletzten <sup>1) Mn. 9,</sup> frau geborene <sup>1</sup>). Der sohn welchen seine mutter oder sein <sup>2) Mn. 9,</sup> vater einem anderen manne giebt, ist ein gegebener <sup>2</sup>).
- 131. Ein gekaufter ist der von den eltern verkaufte<sup>1</sup>);
  23 Mn.8, ein künstlicher den man selbst adoptirt<sup>2</sup>). Ein sohn der
  sich selbst einem anderen giebt, ist ein selbst gegebener.
  Ein im mutterleibe gefundener, ist der sohn einer frau welche
  33 Mn.9, schwanger war, als sie heirathete 3).
- 132. Ein sohn welcher als ein verlassener angenom
  13 Mn. 9, men wird, soll als ein verstossener angesehen werden 1).

  Wenn ein früherer von diesen fehlt, so soll jedesmal der auf ihn folgende die todtenopfer bringen und das erbe 23 Mn. 9, nehmen 2).

  132. Ein sohn welcher als ein verlassener angesehen werden 1).

  133. Wenn ein früherer von diesen fehlt, so soll jedesmal der auf ihn folgende die todtenopfer bringen und das erbe 186.
- 133. Diese vorschrift ist von mir verkündet über söhne gleicher kaste. Ein sohn den ein Śūdra mit einer sklavin <sup>1) Mn. 9,</sup> erzeugt, soll einen beliebigen erbtheil empfangen <sup>1</sup>).
  - 134. Wenn der vater gestorben ist, sollen die brüder ihm einen halben theil geben; wenn er keine brüder hat, soll er das ganze nehmen, ausser wenn söhne von töchtern da sind.
  - 135. Die frau, die töchter, die eltern und die brüder, ein brudersohn, ein verwandter, ein verschwägerter, ein schüler und mitschüler:

136. Wenn von diesen ein früherer fehlt, so soll jedesmal der folgende das vermögen desjenigen empfangen, welcher in den himmel gegangen ist, und keine söhne hinterlässt<sup>1</sup>). Diese regel gilt für alle kasten.

1) Mn. 9,

- 137. Das vermögen eines einsiedlers, eines büssenden und eines geistlichen schülers fällt der reihe nach an seinen lehrer, einen tüchtigen schüler oder an einen durch frömmigkeit ihm verbrüderten, der in derselben einsiedelei wohnt.
- 138. Den theil eines wiedervereinigten bruders soll der wiedervereinigte geben oder empfangen, den eines leiblichen bruders aber der leibliche bruder, wenn jener geboren wird oder stirbt <sup>1</sup>).

1) Mn. 9, 211, 212,

- 139. Ein halbbruder der sich wieder vereinigt soll das vermögen bekommen, nicht aber ein blosser halbbruder der sich nicht vereinigt; ein leiblicher bruder aber soll es bekommen, auch wenn er sich nicht vereinigt hat; nicht aber ein von einer anderen mutter geborener.
- 140. Ein zwitter oder ein gefallener und dessen sohn, ein lahmer, ein toller, ein geistesschwacher, ein blinder, ein mit unheilbarer krankheit behafteter und ähnliche sollen ernährt werden, ohne einen erbtheil zu bekommen <sup>1</sup>).

1) Mn. 9

- 141. Ihre leiblichen oder frauensöhne aber, wenn sie fehlerfrei sind, bekommen erbtheil<sup>1</sup>), und ihre töchter sollen  $^{12}_{203}^{Mn. 9}$ . ernährt werden, bis sie gatten bekommen.
- 142. Ihre kinderlosen frauen sollen ernährt werden, wenn sie tadellos leben; sie sollen aber fortgejagt werden, wenn sie ausschweifend sind, und ebenso wenn sie boshaft sind.

- 143. Was einer frau von vater, mutter, mann oder bruder gegeben, oder was sie bei der hochzeit empfangen, oder bei der verheirathung des mannes mit einer anderen 13 Ma. 9, frau und ähnliches, das heisst frauenvermögen 1).
- 144. Geschenke von verwandten, ihre morgengabe oder was ihr nachher gegeben, das sollen die verwandten bekom
  13 Mn. 9, men 1), wenn sie ohne kinder stirbt.
- 145. Das vermögen einer kinderlosen frau fällt dem gatten zu, wenn sie in einer von den vier ehen Brähma u.s.w.

  1) Mn.9, geheirathet worden 1), und wenn sie kinder hat, ihren töchtern; ist sie in einer der übrigen eheformen geheirathet

  2) Mn.9, worden, so fällt es ihren eltern zu 2).
  - 146. Wer eine tochter, die er versprochen hat, zurückhält, soll eine geldstrafe zahlen, und die ausgaben mit den zinsen erstatten; wenn sie stirbt, soll der bräutigam die geschenke zurücknehmen, nachdem er die beiderseitigen ausgaben berichtigt.
  - 147. Das frauenvermögen welches der mann in hungersnoth oder zu erfüllung einer pflicht, in krankheit oder im gefängniss genommen hat, braucht er der frau nicht wiederzugeben.
  - 148. Einer frau, neben welcher er eine zweite heirathet, soll er eben so viel für die hintansetzung geben, wenn ihr kein frauenvermögen gegeben ist; ist ihr dies gegeben, so ist nur die hälfte bestimmt.
  - 149. Wenn theilung geleugnet wird, so soll man sich von ihr überzeugen durch verwandte, verschwägerte, zeugen oder schrift, oder durch getrennten besitz von haus und feld.

150. Bei einem streit um die grenzen sollen die nachbaren des feldes, die alten männer und andere, kuhhirten, solche die das feld nahe an der grenze bauen und alle welche im walde beschäftigt sind 1),

1) Mn. 8, 258 - 260

151. Die grenze bestimmen, wie sie durch erhöhungen, kohlen, hülsen, bäume, brücken, ameisenhaufen, vertiefungen, knochen, denksteine und andere zeichen kenntlich gemacht wird 1).

1) Mn. 8,

152. Oder vier, acht oder zehn nachbaren aus demselben dorfe mit rothen kränzen und kleidern sollen die grenze bestimmen, indem sie erde tragen 1).

1) Mn. 8, 256.

153. Wenn sie die unwahrheit sagen, sind sie einzeln vom könige zu bestrafen mit der mittleren geldstrafe<sup>1</sup>). Wenn <sup>1) Ma. 8,</sup> niemand da ist der die grenze kennt und auch kein zeichen derselben, soll der könig sie festsetzen<sup>2</sup>).

2) Mn. 8,

154. Eben dieselbe vorschrift gilt für streitigkeiten über obstgärten, scheunen, dörfer, wasserbehälter, lustgärten, häuser, behälter von regenwasser u. s. w. 1).

1) Mn. 8, 262.

155. Für das zerreissen des grenzstreifens aber, für das überschreiten der grenze und für die wegnahme von feld gelten die niedrigste, die höchste und die mittlere geldstrafe<sup>1</sup>).

1) Mn. 8,

- 156. Ein nützlicher damm welcher geringen nachtheil verursacht, soll nicht verhindert werden, eben so ein wasserreicher brunnen von geringem umfange, welcher fremdes feld wegnimmt.
- 157. Wenn jemand auf einem felde einen damm errichtet, ohne den besitzer gefragt zu haben, so soll, wenn der damm fertig ist, der herr des feldes den genuss haben, oder wenn kein solcher da ist, der könig.

- 158. Wenn jemand ein feld eines anderen welches er schon gepflügt hat, nicht weiter bestellt oder bestellen lässt, so soll er dem eigenthümer den werth der ernte bezahlen, und das feld durch einen anderen bestellt werden.
- 159. Acht Mashas soll ein weiblicher büffel bezahlen welcher getreide beschädigt; die hälfte davon eine kuh, und die hälfte hiervon ziegen und schafe.
- 160. Wenn die thiere, nachdem sie gefressen, sich in dem getreide lagern, so sollen sie das doppelte der genanten strafe zahlen; dieselbe strafe trifft sie auf einem umzäunten weideplatze; esel und kamele stehen den büffeln gleich.
- 161. Wie viel getreide vernichtet wird, so viel soll 13 Mn. 8, dem herrn des feldes ersetzt werden 1); der hirte des viehes soll schläge bekommen, der herr desselben aber die oben erwähnte strafe zahlen.
- 162. Geschieht die beschädigung auf einem felde wel
  13 Mn. 8, ches am wege, an dem dorfe oder an dem weideplatze liegt'),

  so trifft den herrn keine schuld, wenn es unabsichtlich geschieht; wird das vieh absichtlich hingetrieben, so soll der
  herr wie ein dieb bestraft werden.
- 163. Ein bulle, freigelassenes vieh, eine kuh welche gekalbt hat, verirrtes vieh und andere, bei welchen kein <sup>1) Mn. 8,</sup> hüter ist, sollen freigelassen werden <sup>1</sup>), da sie vom schicksal oder vom könige getrieben werden.
- 164. Ein hirte soll das vieh am abend zurückgeben, <sup>1) Mn. 8</sup>, wie es ihm übergeben ist <sup>1</sup>); die durch seine nachlässigkeit <sup>1) Mn. 8</sup>, gestorbenen oder verlorenen soll er erstatten <sup>2</sup>), wenn er lohn empfängt.

- 165. Bei einem verluste durch die schuld des hüters soll dieser 13 ½ panas als strafe zahlen, und dem herrn den werth ersetzen.
- 166. Das weideland soll bestimmt werden durch den wunsch der dorfbewohner, oder nach der grösse des gebietes oder durch den könig; ein Brâhmańa darf gras, brennholz und blumen überall nehmen 1), als wenn sie ihm ge- 13 Ma. 8, hörten.
- 167. Zwischen den feldern und einem dorfe soll ein zwischenraum von hundert bogen sein; von zweihundert bei einem flecken und von vierhundert bei einer stadt <sup>1</sup>).
- 168. Ein eigenthum welches von einem andern verkauft ist, darf man zurücknehmen 1); der käufer verdient tadel, 13 Mn. 8, wenn er heimlich kauft; wenn er von einem niedrigen menschen heimlich zu niedrigem preise zu ungehöriger zeit kauft, ist er ein dieb.
- 169. Wer ein verlorenes oder gestohlenes gut gekauft hat, soll dafür sorgen, dass der mann welcher es genommen hat, ergriffen werde; wenn ort und zeit dies nicht gestatten, so soll der welcher es gekauft hat, es selbst zurückgeben.
- 170. Wenn er den verkäufer nachweist, soll er frei sein; der eigenthümer bekommt sein gut, der könig eine geldstrafe, der käufer den preis von demjenigen welcher das gut verkauft hat.
- 171. Ein verlorenes gut muss der eigenthümer beweisen durch nachweis der erwerbung oder des gebrauches; sonst, wenn er dies nicht nachweist, soll er den fünften theil des werthes als strafe an den könig zahlen.

- 172. Wer ein gut welches ihm gestohlen oder verloren gegangen ist, aus der hand eines fremden zurücknimmt, ohne es dem könige zu melden, der soll 96 pańas strafe zahlen.
- 173. Ein verlorenes oder gestohlenes gut, welches die steuereinnehmer oder wächter des ortes wieder erlangt haben, soll bis nach einem jahre der eigenthümer zurücknehmen; später gehört es dem könige.
- 174. Für ein einhufiges thier soll der eigenthümer vier panas zahlen, für einen menschen fünf panas, für einen büffel, ein kamel oder ein rind je zwei, für eine ziege oder ein schaf je einen viertel pana.
- 175. Eigenthum darf man verschenken, wenn der haushalt nicht dadurch leidet, ausgenommen frau und söhne; nicht aber das ganze vermögen, wenn nachkommenschaft da ist, noch auch das, was man einem anderen versprochen hat.
- 176. Die annahme soll öffentlich sein, besonders von unbeweglichem gut; wer etwas verschenkbares und versprochenes weggegeben hat, soll es nicht wieder zurücknehmen.
- von eisen ein tag, von lastthieren fünf tage, von edelsteinen siehen tage, von frauen ein monat, von milchkühen drei tage, von männern ein monat.
  - 178. Gold darf im feuer nicht verlieren; hundert palas silber verlieren zwei palas; hundert palas zinn oder blei verlieren acht palas, kupfer fünf, eisen zehn.

- 179. Bei wollen- oder baumwollengeweben nehmen hundert palas um zehn palas zu<sup>1</sup>), gewebe von mittlerer <sup>1</sup>, Mn. 8, feinheit um fünf palas, feine aber um drei palas.
- 180. Bei buntem gewebe und haargewebe geht der dreissigste theil verloren; weder verlust noch zunahme findet statt bei seiden - oder bastgewebe.
- 181. Wenn etwas verloren ist, so soll der handwerker unweigerlich das bezahlen, was sachverständige sagen, nachdem sie den ort, die zeit, den gebrauch und die stärke oder schwäche des stoffes geprüft haben.
- 182. Wer mit gewalt zum sklaven gemacht und wer von räubern verkauft worden ist, soll freigelassen werden; eben so wer seinem herrn das leben rettet, oder wer den unterhalt aufgiebt, oder wer sich loskauft.
- 183. Wer den stand des frommen bettlers aufgiebt, wird ein sklave des königs bis zu seinem tode. Sklaverei<sup>1</sup>) fin- <sup>1) Mn. 8</sup>, det nur statt in grader ordnung der kasten, nicht gegen die ordnung.
- 184. Ein lehrling soll, wenn er auch seine kunst schon erlernt hat, bis zum ende der verabredeten zeit im hause des lehrers wohnen, von dem lehrer den unterhalt empfangend, und ihm das gebend was er erwirbt.
- 185. Der könig soll in der stadt ein gebäude errichten, und Brâhmańas in dasselbe setzen, als Vedakundige körperschaft, denen er ihren unterhalt anweist, und zu ihnen sprechen: "beobachtet eure pflicht."
- 186. Jede vertragmässige pflicht welche mit ihren eigenen pflichten nicht in widerspruch steht, sollen sie mit sorgfalt erfüllen, sowie auch jede pflicht welche der könig ihnen auflegt.

- 115. Wenn er gleiche theile macht, so müssen auch seine frauen gleiche theile bekommen, welchen kein vermögen gegeben ist, weder von ihrem manne noch von ihrem schwiegervater.
- 116. Wer fähig ist sich selbst zu ernähren und nichts vom väterlichen vermögen wünscht, dem soll er etwas geben,

  1) Mn. 9, und ihn trennen 1). Eine theilung nach grösseren oder kleineren theilen welche gesetzmässig vom vater gemacht worden, wird als gültig erwähnt.
- 117. Die söhne sollen nach dem tode beider eltern ver
  1) Mn. 9, mögen und schulden gleich theilen 1). Die töchter das vermögen der mutter welches nach bezahlung der schulden

  2) Mn. 9, übrig bleibt; wenn keine töchter da sind, die nachkommen²).
- 118. Was sonst einer der erben selbst erworben, ohne
  1) Min. 9, nachtheil des väterlichen vermögens 1), als geschenk von
  20) Min. 9, einem freunde oder hochzeitsgeschenk 2), das soll nicht den
  miterben zufallen.
- 119. Wer durch nachfolge erworbenes gut, welches weg
  1200. 13 Mn. 9, genommen war, wieder erlangt 1), der soll dasselbe nicht

  den miterben geben; auch nicht das, was er durch seine

  23 Mn. 9, wissenschaft erworben hat 2).
- 120. Wenn das gemeinschaftliche vermögen vermehrt 12 Mn. 9, worden, so ist gleiche theilung vorgeschrieben 1). Die vertheilung unter enkel von verschiedenen vätern geschieht nach verhältniss der väter.
  - 121. Denn wenn ein land oder ein fixirtes einkommen oder ein vermögen von dem grossvater erworben ist, so haben vater und sohn gleiches eigenthumsrecht auf dasselbe.

- 122. Ein sohn, welcher von einer frau derselben kaste geboren wird, nachdem die theilung schon geschehen 1), 12 Mn.9, nimmt theil daran. Sein theil soll aus dem sichtbaren vermögen genommen werden, nachdem dasselbe nach einkommen und ausgaben gereinigt ist.
- 123. Vermögen welches einem der kinder von den eltern gegeben ist, soll diesem gehören. Wenn sie nach dem tode des vaters theilen, soll auch die mutter einen theil bekommen.
- 124. Ungeweihete sollen von den früher geweiheten brüdern geweihet werden; schwestern ebenfalls, aber so dass die *brüder* ihnen den vierten theil eines brudertheiles geben <sup>1</sup>).

1) Ma. 9,

125. Die söhne eines Brâhmana sollen nach der kaste der mutter vier, drei, zwei oder einen theil haben; die söhne eines Kshatriya drei, zwei, oder einen theil; die söhne eines Vaisya aber zwei oder einen theil<sup>1</sup>).

1) Mn. 9, 152, 153.

126. Wenn vermögen, welches einer dem andern genommen, nach der theilung zum vorschein kommt, so soll dies wieder zu gleichen theilen getheilt werden. Dies ist regel <sup>1</sup>).

1) Mn. 9,

127. Ein sohn welcher von einem kinderlosen mit der frau eines anderen nach dem auftrage erzeugt ist, der ist dem rechte nach erbe beider väter und bringt die todtenopfer für beide <sup>1</sup>).

1) Mn. 9, 145. 190.

128. Ein leiblicher sohn ist der von einer rechtmässigen gattin geborne <sup>1</sup>); dem gleich ist der sohn einer tochter <sup>2</sup>). <sup>1) Mn. 9,</sup> Frauensohn ist der mit der frau durch einen näheren oder <sup>2) Mn. 9,</sup> ferneren verwandten *ihres mannes* erzeugte <sup>3</sup>). <sup>3) Mn. 9,</sup> <sup>167.</sup>

- 129. Der sohn welcher heimlich im hause geboren ist,

  1) Mn. 9, wird ein heimlich geborener genannt 1). Ein jungfrauene
  2) Mn. 9, sohn ist der von einem unverheiratheten mädchen geborene 2);
  er wird als sohn seines mütterlichen grossvaters betrachtet.
- 130. Sohn einer wiederverheiratheten ist der von einer entweder früher noch nicht verletzten oder schon verletzten <sup>1)Mn.9,</sup> frau geborene <sup>1</sup>). Der sohn welchen seine mutter oder sein <sup>2)Mn.9,</sup> vater einem anderen manne giebt, ist ein gegebener <sup>2</sup>).
- 1) Mn.9, 131. Ein gekaufter ist der von den eltern verkaufte<sup>1</sup>);
   2) Mn.8, ein künstlicher den man selbst adoptirt<sup>2</sup>). Ein sohn der sich selbst einem anderen giebt, ist ein selbst gegebener. Ein im mutterleibe gefundener, ist der sohn einer frau welche
   3) Mn.9, schwanger war, als sie heirathete<sup>3</sup>).
- 132. Ein sohn welcher als ein verlassener angenom
  13 Mn. 9, men wird, soll als ein verstossener angesehen werden 1).

  Wenn ein früherer von diesen fehlt, so soll jedesmal der auf ihn folgende die todtenopfer bringen und das erbe 23 Mn. 9, nehmen 2).

  132. Ein sohn welcher als ein verlassener angesehen werden 1).

  133. Wenn ein früherer von diesen fehlt, so soll jedesmal der auf ihn folgende die todtenopfer bringen und das erbe 186.
- 133. Diese vorschrift ist von mir verkündet über söhne gleicher kaste. Ein sohn den ein Śūdra mit einer sklavin <sup>1) Mn. 9,</sup> erzeugt, soll einen beliebigen erbtheil empfangen <sup>1</sup>).
  - 134. Wenn der vater gestorben ist, sollen die brüder ihm einen halben theil geben; wenn er keine brüder hat, soll er das ganze nehmen, ausser wenn söhne von töchtern da sind.
  - 135. Die frau, die töchter, die eltern und die brüder, ein brudersohn, ein verwandter, ein verschwägerter, ein schüler und mitschüler:

136. Wenn von diesen ein früherer fehlt, so soll jedesmal der folgende das vermögen desjenigen empfangen, welcher in den himmel gegangen ist, und keine söhne hinterlässt<sup>1</sup>). Diese regel gilt für alle kasten.

1) Mn. 9,

- 137. Das vermögen eines einsiedlers, eines büssenden und eines geistlichen schülers fällt der reihe nach an seinen lehrer, einen tüchtigen schüler oder an einen durch frömmigkeit ihm verbrüderten, der in derselben einsiedelei wohnt.
- 138. Den theil eines wiedervereinigten bruders soll der wiedervereinigte geben oder empfangen, den eines leiblichen bruders aber der leibliche bruder, wenn jener geboren wird oder stirbt ').

1) Mn. 9, 211, 212,

- 139. Ein halbbruder der sich wieder vereinigt soll das vermögen bekommen, nicht aber ein blosser halbbruder der sich nicht vereinigt; ein leiblicher bruder aber soll es bekommen, auch wenn er sich nicht vereinigt hat; nicht aber ein von einer anderen mutter geborener.
- 140. Ein zwitter oder ein gefallener und dessen sohn, ein lahmer, ein toller, ein geistesschwacher, ein blinder, ein mit unheilbarer krankheit behafteter und ähnliche sollen ernährt werden, ohne einen erbtheil zu bekommen <sup>1</sup>).

1) Mn. 9, 201, 202.

- 141. Ihre leiblichen oder frauensöhne aber, wenn sie fehlerfrei sind, bekommen erbtheil<sup>1</sup>), und ihre töchter sollen <sup>1) Ma. 9.</sup> ernährt werden, bis sie gatten bekommen.
- 142. Ihre kinderlosen frauen sollen ernährt werden, wenn sie tadellos leben; sie sollen aber fortgejagt werden, wenn sie ausschweifend sind, und ebenso wenn sie boshaft sind.

- 143. Was einer frau von vater, mutter, mann oder bruder gegeben, oder was sie bei der hochzeit empfangen, oder bei der verheirathung des mannes mit einer anderen 13 Man. 9, frau und ähnliches, das heisst frauenvermögen 1).
- 144. Geschenke von verwandten, ihre morgengabe oder was ihr nachher gegeben, das sollen die verwandten bekom
  13 Mn. 9, men 1), wenn sie ohne kinder stirbt.
- 145. Das vermögen einer kinderlosen frau fällt dem gatten zu, wenn sie in einer von den vier ehen Brähma u.s.w.

  1) Mn. 9, geheirathet worden 1), und wenn sie kinder hat, ihren töchtern; ist sie in einer der übrigen eheformen geheirathet

  2) Mn. 9, worden, so fällt es ihren eltern zu<sup>2</sup>).
  - 146. Wer eine tochter, die er versprochen hat, zurückhält, soll eine geldstrafe zahlen, und die ausgaben mit den zinsen erstatten; wenn sie stirbt, soll der bräutigam die geschenke zurücknehmen, nachdem er die beiderseitigen ausgaben berichtigt.
  - 147. Das frauenvermögen welches der mann in hungersnoth oder zu erfüllung einer pflicht, in krankheit oder im gefängniss genommen hat, braucht er der frau nicht wiederzugeben.
  - 148. Einer frau, neben welcher er eine zweite heirathet, soll er eben so viel für die hintansetzung geben, wenn ihr kein frauenvermögen gegeben ist; ist ihr dies gegeben, so ist nur die hälfte bestimmt.
  - 149. Wenn theilung geleugnet wird, so soll man sich von ihr überzeugen durch verwandte, verschwägerte, zeugen oder schrift, oder durch getrennten besitz von haus und feld.

150. Bei einem streit um die grenzen sollen die nachbaren des feldes, die alten männer und andere, kuhhirten, solche die das feld nahe an der grenze bauen und alle welche im walde beschäftigt sind 1),

1) Mn. 8.

151. Die grenze bestimmen, wie sie durch erhöhungen, kohlen, hülsen, bäume, brücken, ameisenhaufen, vertiefungen, knochen, denksteine und andere zeichen kenntlich gemacht wird 1).

1) Mn.8,

152. Oder vier, acht oder zehn nachbaren aus demselben dorfe mit rothen kränzen und kleidern sollen die grenze bestimmen, indem sie erde tragen 1).

1) Mn. 8, 256.

153. Wenn sie die unwahrheit sagen, sind sie einzeln vom könige zu bestrafen mit der mittleren geldstrafe<sup>1</sup>). Wenn <sup>12</sup>Ma.8, niemand da ist der die grenze kennt und auch kein zeichen derselben, soll der könig sie festsetzen<sup>2</sup>).

154. Eben dieselbe vorschrift gilt für streitigkeiten über obstgärten, scheunen, dörfer, wasserbehälter, lustgärten, häuser, behälter von regenwasser u. s. w. 1).

1) Mn. 8,

155. Für das zerreissen des grenzstreifens aber, für das überschreiten der grenze und für die wegnahme von feld gelten die niedrigste, die höchste und die mittlere geldstrafe<sup>1</sup>).

1) Mn. 8,

- 156. Ein nützlicher damm welcher geringen nachtheil verursacht, soll nicht verhindert werden, eben so ein wasserreicher brunnen von geringem umfange, welcher fremdes feld wegnimmt.
- 157. Wenn jemand auf einem felde einen damm errichtet, ohne den besitzer gefragt zu haben, so soll, wenn der damm fertig ist, der herr des feldes den genuss haben, oder wenn kein solcher da ist, der könig.

- 158. Wenn jemand ein feld eines anderen welches er schon gepflügt hat, nicht weiter bestellt oder bestellen lässt, so soll er dem eigenthümer den werth der ernte bezahlen, und das feld durch einen anderen bestellt werden.
- 159. Acht Måshas soll ein weiblicher büffel bezahlen welcher getreide beschädigt; die hälfte davon eine kuh, und die hälfte hiervon ziegen und schafe.
- 160. Wenn die thiere, nachdem sie gefressen, sich in dem getreide lagern, so sollen sie das doppelte der genanten strafe zahlen; dieselbe strafe trifft sie auf einem umzäunten weideplatze; esel und kamele stehen den büffeln gleich.
- 161. Wie viel getreide vernichtet wird, so viel soll 13 Mn. 8, dem herrn des feldes ersetzt werden 1); der hirte des viehes soll schläge bekommen, der herr desselben aber die oben erwähnte strafe zahlen.
- 162. Geschieht die beschädigung auf einem felde wel
  13 Mn. 8, ches am wege, an dem dorfe oder an dem weideplatze liegt ),

  so trifft den herrn keine schuld, wenn es unabsichtlich geschieht; wird das vieh absichtlich hingetrieben, so soll der
  herr wie ein dieb bestraft werden.
- 163. Ein bulle, freigelassenes vieh, eine kuh welche gekalbt hat, verirrtes vieh und andere, bei welchen kein <sup>1) Mn. 8</sup>, hüter ist, sollen freigelassen werden <sup>1</sup>), da sie vom schicksal oder vom könige getrieben werden.
- 164. Ein hirte soll das vieh am abend zurückgeben, 
  <sup>1) Mn.8,</sup> wie es ihm übergeben ist <sup>1)</sup>; die durch seine nachlässigkeit
  <sup>1) Mn.8,</sup> gestorbenen oder verlorenen soll er erstatten <sup>2</sup>), wenn er lohn empfängt.

- 165. Bei einem verluste durch die schuld des hüters soll dieser  $13\frac{1}{2}$  pańas als strafe zahlen, und dem herrn den werth ersetzen.
- 166. Das weideland soll bestimmt werden durch den wunsch der dorfbewohner, oder nach der grösse des gebietes oder durch den könig; ein Brahmana darf gras, brennholz und blumen überall nehmen 1), als wenn sie ihm ge- 13 Ma. 8, hörten.
- 167. Zwischen den feldern und einem dorfe soll ein zwischenraum von hundert bogen sein; von zweihundert bei einem flecken und von vierhundert bei einer stadt 1).
- 168. Ein eigenthum welches von einem andern verkauft ist, darf man zurücknehmen 1); der käufer verdient tadel, 13 Mn. 8, wenn er heimlich kauft; wenn er von einem niedrigen menschen heimlich zu niedrigem preise zu ungehöriger zeit kauft, ist er ein dieb.
- 169. Wer ein verlorenes oder gestohlenes gut gekauft hat, soll dafür sorgen, dass der mann welcher es genommen hat, ergriffen werde; wenn ort und zeit dies nicht gestatten, so soll der welcher es gekauft hat, es selbst zurückgeben.
- 170. Wenn er den verkäufer nachweist, soll er frei sein; der eigenthümer bekommt sein gut, der könig eine geldstrafe, der käufer den preis von demjenigen welcher das gut verkauft hat.
- 171. Ein verlorenes gut muss der eigenthümer beweisen durch nachweis der erwerbung oder des gebrauches; sonst, wenn er dies nicht nachweist, soll er den fünften theil des werthes als strafe an den könig zahlen.

- 172. Wer ein gut welches ihm gestohlen oder verloren gegangen ist, aus der hand eines fremden zurücknimmt, ohne es dem könige zu melden, der soll 96 pańas strafe zahlen.
- 173. Ein verlorenes oder gestohlenes gut, welches die steuereinnehmer oder wächter des ortes wieder erlangt haben, soll bis nach einem jahre der eigenthümer zurücknehmen; später gehört es dem könige.
- 174. Für ein einhufiges thier soll der eigenthümer vier pańas zahlen, für einen menschen fünf pańas, für einen büffel, ein kamel oder ein rind je zwei, für eine ziege oder ein schaf je einen viertel pańa.
- 175. Eigenthum darf man verschenken, wenn der haushalt nicht dadurch leidet, ausgenommen frau und söhne; nicht aber das ganze vermögen, wenn nachkommenschaft da ist, noch auch das, was man einem anderen versprochen hat.
- 176. Die annahme soll öffentlich sein, besonders von unbeweglichem gut; wer etwas verschenkbares und versprochenes weggegeben hat, soll es nicht wieder zurücknehmen.
- von eisen ein tag, von lastthieren fünf tage, von edelsteinen sieben tage, von frauen ein monat, von milchkühen drei tage, von männern ein monat.
  - 178. Gold darf im feuer nicht verlieren; hundert palas silber verlieren zwei palas; hundert palas zinn oder blei verlieren acht palas, kupfer fünf, eisen zehn.

- 179. Bei wollen- oder baumwollengeweben nehmen hundert palas um zehn palas zu<sup>1</sup>), gewebe von mittlerer <sup>1</sup> Mn. 8, feinheit um fünf palas, feine aber um drei palas.
- 180. Bei buntem gewebe und haargewebe geht der dreissigste theil verloren; weder verlust noch zunahme findet statt bei seiden - oder bastgewebe.
- 181. Wenn etwas verloren ist, so soll der handwerker unweigerlich das bezahlen, was sachverständige sagen, nachdem sie den ort, die zeit, den gebrauch und die stärke oder schwäche des stoffes geprüft haben.
- 182. Wer mit gewalt zum sklaven gemacht und wer von räubern verkauft worden ist, soll freigelassen werden; eben so wer seinem herrn das leben rettet, oder wer den unterhalt aufgiebt, oder wer sich loskauft.
- 183. Wer den stand des frommen bettlers aufgiebt, wird ein sklave des königs bis zu seinem tode. Sklaverei<sup>1</sup>) fin- <sup>1) Mn. 8</sup>, det nur statt in grader ordnung der kasten, nicht gegen die ordnung.
- 184. Ein lehrling soll, wenn er auch seine kunst schon erlernt hat, bis zum ende der verabredeten zeit im hause des lehrers wohnen, von dem lehrer den unterhalt empfangend, und ihm das gebend was er erwirbt.
- 185. Der könig soll in der stadt ein gebäude errichten, und Brâhmańas in dasselbe setzen, als Vedakundige körperschaft, denen er ihren unterhalt anweist, und zu ihnen sprechen: "beobachtet eure pflicht."
- 186. Jede vertragmässige pflicht welche mit ihren eigenen pflichten nicht in widerspruch steht, sollen sie mit sorgfalt erfüllen, sowie auch jede pflicht welche der könig ihnen auflegt.

- 187. Wer das vermögen der körperschaft veruntreut und wer den vertrag verletzt, dem soll er sein vermögen nehmen und ihn aus dem reiche verbannen.
- 188. Welche zum wohl der gemeinschaft rathen, deren rede ist von allen zu befolgen; wer diesem entgegenhandelt, der soll die erste geldstrafe zahlen.
- 189. Diejenigen welche wegen einer angelegenheit der gemeinschaft gekommen sind, soll der könig entlassen, wenn sie die angelegenheit vollendet, nachdem er sie mit geschenken, beweisen der achtung und bewirthung geehrt hat.
- 190. Was einer, der in angelegenheiten der gemeinschaft abgesendet ist, empfängt, das soll er abgeben; wenn er es nicht von selbst abgiebt, so soll er das eilffache desselben zahlen.
- 191. Pflichtkundige, reine, uneigennützige sollen die geschäftsführer sein; ihre rede ist zu befolgen, wenn sie zum wohl der gemeinschaft rathen.
- 192. Diese vorschrift gilt auch für handwerker, kaufleute, ketzer und andere körperschaften; der könig soll ihren unterschied festhalten, und sie bei ihrer ursprünglichen 13 Mn. 8, lebensweise bleiben lassen 1).
- 193. Wenn einer, der seinen lohn schon empfangen land, die arbeit aufgiebt '), so soll er das doppelte des lohnes zahlen; hat er ihn noch nicht empfangen, so soll er den betrag desselben zahlen. Die diener sollen die geräthe in acht nehmen.
  - 194. Wer eine arbeit verrichten lässt, ohne den lohn festgesetzt zu haben, den soll der könig den zehnten theil des gewinnstes an vieh oder getreide als lohn zahlen lassen.

- 195. Wer ort und zeit überschreitet und wer den gewinnst vereitelt, gegen den hat der herr freien willen; mehr soll er geben, wenn mehr gethan wurde.
- 196. Wie viel von einer arbeit einer von zwei arbeitern verrichtet, so viel lohn soll er empfangen, wenn die ganze arbeit von beiden nicht vollendet werden kann; kann sie vollendet werden, so soll man die übereinkunft erfüllen.
- 197. Ein träger soll ein frachtstück ersetzen welches verloren worden, ausser wenn der verlust von dem könige oder dem schicksale verursacht ist; wenn er die absendung verhindert, so soll er das doppelte des bedungenen lohnes zahlen.
- 198. Wer bei der abreise zurücktritt, soll den siebenten theil zahlen, den vierten theil, wer dies auf dem wege thut; den ganzen lohn auf der hälfte des weges, und eben so der herr welcher den diener zurückweist.
- 199. Der herr des spielhauses soll von dem spieler, welcher im spiele hundert panas oder mehr gewinnt, fünf vom hundert nehmen, von einem anderen zehn vom hundert.
- 200. Er, der gehörig beschützt wird, soll dem könige den verabredeten theil geben. Er sorge dafür, dass das gewonnene dem gewinner gegeben werde, und rede wahre worte, nachsicht übend.
- 201. Was jemand gewonnen hat in einem spielhause, welches einen herrn hat, von dem der könig seinen theil bekommt, in einem bekannten spielerkreise, für dessen bezahlung soll der könig sorgen; sonst aber nicht.
- 202. Führer dieser prozesse und zeugen sollen ebenfalls spieler sein. Diejenigen welche mit falschen würfeln oder betrug spielen, soll der könig gebrandmarkt verbannen.

- 203. Ueber das spiel ist ein aufseher zu setzen, damit er die diebe kennen lerne. Eben dieselbe vorschrift gilt 121 mn. 9, auch für wetten bei thierspielen 1).
- 204. Wer leute denen ein glied oder ein sinn fehlt oder <sup>1) Mn.8</sup>, kranke durch wahre <sup>1</sup>) oder unwahre worte oder durch falsches lob schimpft, der soll 13½, pańas strafe zahlen.
  - 205. Wer einen anderen schimpft, indem er sagt: "ich werde deine schwester oder deine mutter besuchen," den soll der könig 25 panas strafe zahlen lassen.
- 206. Die hälfte, wenn er niedrigere schimpft, das doppelte, wenn die frau eines anderen, oder höhere. Die bestimmung der strafe ist zu treffen nach dem höheren oder 12 Mn. 8, niederen range der kaste oder der klasse 1).
  - 207. Bei beschimpfung durch einen mann niederer kaste soll die zweifache und dreifache strafe sein; bei solcher durch einen mann höherer kaste soll jedesmal die hälfte abgezogen werden.
  - 208. Wer mit worten einem anderen arme, nacken, auge, hüften zu verletzen droht, der soll 100 pańas strafe zahlen; die hälfte davon, wenn er füsse, nase, ohren, hand u. s. w. bedroht.
  - 209. Wenn einer, der nicht im stande ist, es auszuführen, so spricht, so soll er zehn panas strafe zahlen; einer der im stande ist es auszuführen, soll noch einen bürgen stellen zur sicherheit des bedrohten.
  - 210. Wer einen anderen eines verbrechens beschuldigt, welches ausstossung aus der kaste zur folge haben würde, soll die mittlere geldstrafe zahlen; beschuldigt er ihn eines geringeren verbrechens, so zahlt er die erste strafe.

- 211. Wer einen der drei Vedas kundigen mann, den könig oder die götter schimpft, soll die höchste strafe zahlen; die mittlere, wer kasten oder gilden schimpft; die erste, wer das dorf oder das land schimpft.
- 212. Wenn jemand ohne zeugen geschlagen worden, so ist die verhandlung anzustellen nach den zeichen, den umständen und dem gerüchte, mit der voraussetzung, dass er sich fälschlich die zeichen gemacht haben könne.
- 213. Für berührung mit asche, koth oder staub ist eine strafe von 10 pańas festgesetzt; für berührung mit unreinem, mit der ferse oder mit speichel das doppelte davon.
- 214. So bei leuten gleicher kaste; bei fremden frauen und leuten höherer kaste das doppelte; bei leuten niederer kaste die hälfte; geschieht es in verrücktheit, trunkenheit oder ähnlichen zuständen, so findet keine strafe statt.
- 215. Wenn aber ein nicht-Brâhmana einen Brâhmana mit irgend einem gliede beleidigt, so soll ihm das glied abgeschnitten werden; hebt er eine waffe gegen ihn auf, so soll er die erste strafe zahlen; berührt er ihn, so soll er die hälfte der ersten strafe zahlen 1).

1) Mn. 8,

- 216. Wer die hand oder den fuss aufhebt, soll 10 oder 20 panas zahlen; leute aller kasten, welche gegen einander waffen aufheben, zahlen die mittlere strafe.
- 217. Wer einen anderen beim fusse, den haaren, den kleidern oder der hand zieht, zahlt 10 pańas; wenn er ihm schmerzen macht, schleppt, mit den kleidern würgt, oder den fuss auf ihn setzt, zahlt er 100 pańas.

- 218. Wer einem anderen mit einem stocke oder dergleichen schmerzen zufügt, ohne dass blut fliesst, soll um 32 pańas bestraft werden; um das doppelte, wenn blut
- 219. Für das zerbrechen von hand, fuss oder zahn, und das spalten von ohr und nase, gilt die mittlere strafe;

  1) Mn. 8, eben so für das aufreissen einer wunde 1), so wie wenn jemand einen anderen halbtodt schlägt (d. h. so dass er besinnungslos wird).
  - 220. Wer einen anderen unfähig macht sich zu bewegen, zu essen oder zu sprechen, oder ihm das auge und dergleichen spaltet, oder ihm nacken, arm oder hüfte zerbricht, zahlt die mittlere strafe.
  - 221. Wenn mehrere einen einzigen schlagen, zahlen sie das doppelte der erwähnten strafe. Was im streite weggenommen ist, soll erstattet werden, und das doppelte desselben ist als strafe zu zahlen.
- 222. Wer einem anderen schmerzen verursacht, der <sup>13 Mn. 8</sup>, soll die heilkosten bezahlen <sup>1</sup>), und die strafe, welche für den streit festgesetzt ist.
  - 223. Wer eine wand schlägt, zerkratzt, spaltet oder umwirft, der soll 5 oder 10 oder 20 pańas, oder was die wand gekostet hat zahlen.
  - 224. Wer schmerzen verursachende dinge oder lebensgefährliche in ein haus wirft, soll der erste 16 pańas, der zweite die mittlere geldstrafe zahlen.
  - 225. Wer kleinem vieh schmerz verursacht, sie blutig schlägt oder ihnen ein glied abschneidet, dessen strafe ist von zwei pańas an und so höher.

- 226. Wer ihnen das zeugungsglied abschneidet oder sie tödtet <sup>1</sup>), zahlt die mittlere geldstrafe und den werth des <sup>1) Ma. 8,</sup> thieres. Bei grossen thieren findet in denselben fällen die doppelte strafe statt.
- 227. Für abhauen der zweige, des stammes, und gänzliche vertilgung von bäumen 1), deren zweige wieder wach- 1) Ma. 8, sen, oder von solchen, welche den lebensunterhalt gewähren, gilt eine von 20 pańas an sich verdoppelnde strafe.
- 228. Für bäume, welche auf einem grabmal, einem kirchhofe, einer grenze, einem geweiheten platze oder bei einem tempel stehen, gilt die doppelte strafe, und so auch für berühmte bäume.
- · 229. Für das abschneiden von kleinen pflanzen, sträuchern, gewächsen, kräutern u. s. w. an den genannten orten gilt die hälfte der oben erwähnten strafe.
- 230. Das gewaltsame ergreifen von öffentlichem oder privateigenthum heisst gewalt 1); der doppelte werth des 13 Mn. 8, gutes ist die strafe dafür, beim läugnen aber der vierfache.
- 231. Wer einen anderen veranlasst, gewalt auszuüben, der soll mit doppelter geldstrafe belegt werden; wer einen anderen veranlasst, indem er sagt: "ich werde dir dies geben," der soll vierfache geldstrafe zahlen.
- 232. Wer einen ehrwürdigen schimpft oder ihm ungehorsam ist, wer seinen bruder oder seine frau schlägt, wer etwas versprochenes nicht giebt, wer ein versiegeltes haus erbricht,
- 233. Wer nachbaren, verwandten oder dergleichen schaden zufügt, deren strafe sind 50 pańas; so ist es festgesetzt.

- 234. Wer aus eigenem antriebe zu einer wittwe geht, wer auf einen hülferuf nicht hinzuläuft, wer ohne ursache schimpft, ein čańdâla, welcher einen höheren berührt;
- 235. Wer Śûdras oder fromme bettler bei einem opfer an die götter oder väter speist, wer einen unpassenden schwur thut; wer etwas thut, wozu er nicht befugt ist;
- 236. Wer einen stier oder kleines vieh der männlichkeit beraubt, wer ein öffentliches gut verbirgt, wer einer sklavin die leibesfrucht tödtet,
- 237. Ein vater und sohn, schwester und bruder, mann und frau, lehrer und schüler, welcher den anderen ver
  13 Mn. 8, lässt, ohne dass derselbe aus der kaste gestossen 1), diese sollen 100 pańas strafe zahlen.
- 238. Ein wäscher, welcher das kleid eines fremden 13Mn. 8, anzieht 1), soll 3 pańas strafe zahlen, wenn er es verkauft oder vermiethet oder verpfändet oder es auf anderer bitten weggiebt, 10 pańas.
  - 239. Wer als zeuge auftritt in einem streite zwischen vater und sohn, soll 3 panas strafe zahlen, wer gar als bürge zwischen beiden auftritt, soll die achtfache strafe zahlen.
- 1) Mn. 9, 240. Wer eine wage, einen königlichen befehl 1), ein maass verfälscht oder eine münze, und wer diese anwendet, der soll die höchste strafe zahlen.
  - 241. Der prüfer von münzen, welcher eine richtige münze für falsch erklärt, oder eine falsche für richtig, soll die höchste strafe zahlen.
- 242. Ein arzt, welcher unrichtig verfährt, soll bei thieren die erste strafe zahlen, bei einem menschen die mitt
  1) Mn. 9, lere 1), bei königlichen beamten die höchste.

- 243. Wer einen menschen, der kein gefängniss verdient, gefangen setzt, oder wer einen, der gefängniss verdient, frei lässt, oder einen dessen prozess nicht beendigt ist, der soll die höchste strafe zahlen.
- 244. Wer durch maass oder gewicht um den achten theil betrügt, der soll 200 panas strafe zahlen, und in verhältniss wenn er um mehr oder weniger betrügt.
- 245. Wer zu verkäuflichen arzeneien, öl, salz, wohlgerüchen, getreide, zucker und dergleichen schlechte waare mischt<sup>1</sup>), der soll 16 pańas zahlen.
- 246. Wer bei erde, leder, edelsteinen, garn, eisen, holz, rinde oder kleidern schlechter waare das ansehen von guter giebt, den trifft das achtfache des verkaufes als strafe.
- 247. Wer eine umgetauschte waare unter siegel oder verfälschte waare in einer hülle zum unterpfande oder verkauf bringt, für den ist diese strafbestimmung:
- 248. Für weniger als 1 pana 50 panas, für 2 panas 200 panas strafe, und für höheren werth auch höhere strafe.
- 249. Für leute, welche sich vereinigen und den preis bestimmen zum nachtheil von arbeitern und künstlern, obwohl sie das steigen oder fallen des preises kennen, gilt die höchste geldstrafe.
- 250. Für kaufleute, welche sich verbinden und eine waare durch unrichtigen preis ausschliessen oder sie dazu verkaufen, ist die höchste geldstrafe festgesetzt.
- 251. Welcher preis von dem könige festgesetzt wird 1), 13 Mn. 8, nach diesem ist täglich der verkauf und der einkauf zu machen; der überschuss davon soll der gewinn der kaufleute sein.

- 252. An einer waare des eigenen landes soll der kaufmann fünf vom hundert verdienen, an einer ausländischen 

  1) Ma. 8, zehn vom hundert, wenn er sie sogleich wieder verkauft 1).
  - 253. Zu der waare soll er die kosten hinzurechnen, welche sie verursacht hat, und einen preis setzen, welcher dem käufer und verkäufer genehm ist.
  - 254. Wer eine waare, für welche er schon den werth empfangen hat, dem käufer nicht abliefert, der soll gezwungen werden, sie ihm mit zinsen zu geben, und mit dem gewinne in einem anderen lande, wenn der käufer aus dem andern lande kam, um die waare zu holen.
  - 255. Eine schon verkaufte waare darf nochmal verkauft werden, wenn der erste käufer sie nicht annimmt; wenn durch schuld des käufers ein verlust entsteht, so soll derselben nur dem verkäufer zur last fallen.
  - 256. Wenn eine waare schaden leidet durch den könig oder das schicksal, so soll der verlust nur dem verkäufer zur last fallen, wenn er sie nicht abgeliefert hat, obwohl er aufgefordert wurde.
  - 257. Wenn er etwas schon verkauftes in die hand eines anderen verkauft, oder etwas verdorbenes für unverdorbenes, so soll die strafe das doppelte des werthes sein.
  - 258. Ein kaufmann, welcher einen kauf abgeschlossen, ohne zu wissen, dass der preis der waare gefallen oder gestiegen war, darf den kauf nicht rückgängig machen; wenn er es thut, soll er den sechsten theil als strafe zahlen.
- 259. Wenn kaufleute des gewinnes wegen in gemein
  1) Mn. 8, schaft geschäfte unternehmen 1), so sollen gewinn und verlust nach verhältniss des von jedem hergegebenen vermögens
  oder nach der übereinkunft vertheilt werden.

- 260. Wenn einer von ihnen einen verlust verursacht, indem er etwas von den anderen verbotenes oder nicht bewilligtes unternimmt, oder durch unachtsamkeit, so soll er den verlust ersetzen; wenn er etwas vor verlust schützt, so soll er den zehnten theil davon bekommen.
- 261. Für das festsetzen des preises soll der könig den zwanzigsten theil als steuer nehmen<sup>1</sup>); wenn etwas ver- <sup>1) Mn.8,</sup> kauft ist, dessen verkauf verboten oder dem könige vorbehalten ist, so fällt es ganz dem könige zu <sup>2</sup>).
- 262. Wer das maass falsch angiebt, wer den steuerplatz umgeht, soll das achtfache als strafe zahlen, sowie auch wer mit betrug kauft oder verkauft ').
- 263. Ein fährmann, welcher eine landsteuer nimmt, soll 10 pańas strafe zahlen, dieselbe strafe gilt für den, welcher bei einem Sråddha die benachbarten Bråhmańas nicht einladet 1).
- 264. Wenn einer von vereinigten kausleuten in ein anderes land gegangen und gestorben ist, so sollen seine erben oder verwandten oder angehörigen kommen und seinen antheil nehmen; wenn keine da sind, der könig.
- 265. Einen unehrlichen theilnehmer sollen die anderen ohne gewinn ausschliessen; ein unfähiger soll das geschäft durch einen anderen führen lassen; hiermit ist auch das gesetz erklärt für priester<sup>1</sup>), ackerbauer und gewerbtreibende, <sup>1) Mn. 8, 206-210.</sup> welche in gemeinschaft handeln.
- 266. Von den häschern wird ein dieb ergriffen nach dem gestohlenen gute, oder nach der spur, oder wer schon früher das verbrechen begangen, oder wer in einem verrufenen hause wohnt.

- 267. Auch andere sind nach der vermuthung festzunehmen, welche ihre kaste oder ihren namen u. s. w. verleugnen, welche dem spiel, den frauen und dem trunk ergeben sind, und welche mit trockenem munde und stotternder stimme antworten;
- 268. Welche sich nach dem vermögen und der wohnung anderer erkundigen, oder welche in verkleidung einhergehen, welche, ohne einkünfte zu haben, viel ausgeben und welche gebrauchte sachen verkaufen.
- 269. Wenn der unter vermuthung des diebstahls ergriffene sich nicht reinigt, so soll man ihn die genommene sache zurückgeben lassen, und ihn als dieb bestrafen.
- 270. Einen dieb soll der könig zwingen das gestohlene zurückzugeben, und ihn mit verschiedenen körperlichen strafen belegen; wenn er ein Brâhmańa ist, so soll er ihn brandmarken und aus dem lande jagen.
- 271. Wenn ein todtschlag oder ein diebstahl stattgefunden, so fällt die schuld auf den aufseher des ortes, wenn nicht die spur aus dem orte herausführt; geschieht dergleichen auf der landstrasse, so fällt die schuld auf den aufseher des ortsgebietes, auf den diebeswächter aber wenn es anderswo als auf dem gebiete eines ortes geschieht.
- 272. Der ort soll es ersetzen in dessen grenze es geschehen, oder wohin die spur geht; oder fünf örter, wenn es einen Krośa ausserhalb derselben geschehen ist, oder auch zehn örter.
- <sup>1) Ma. 9,</sup> 273. Männer, welche in häuser einbrechen <sup>1</sup>), solche <sup>2) Ma. 9,</sup> welche pferde oder elephanten stehlen <sup>2</sup>), und solche welche andere gewaltsam tödten, soll der könig auf spiesse <sup>1</sup>) stecken lassen.

- 274. Kleiderdieben soll er die hand, beutelschneidern 1) 19 Mn. 9, den daumen und zeigefinger abschneiden lassen, beim zweiten verbrechen aber eine hand und einen fuss.
- 275. Beim diebstahl kleiner, mittlerer und grosser gegenstände, soll eine strafe nach dem werthe derselben eintreten; bei ertheilung der strafe sind ort, zeit, alter und vermögen zu erwägen 1).

276. Wer wissentlich einem diebe oder mörder essen, wohnung, feuer, wasser, rath, hülfsmittel oder geld gewährt 1), soll die höchste geldstrafe zahlen.

1) Mn. 9, 278.

- 277. Für verletzung mit waffen und für abtreibung der leibesfrucht tritt die höchste geldstrafe ein; die höchste oder die niedrigste aber für tödtung eines mannes oder einer frau.
- 278. Eine sehr boshafte frau, eine solche die ihren mann getödtet, oder welche einen damm durchbrochen hat 1), 1) Mn. 9, soll er, wenn sie nicht schwanger ist, ins wasser werfen lassen, nachdem ihr ein stein an den hals gebunden ist.

- 279. Einer frau, welche einen mord begangen durch gift oder feuer, oder an ihrem manne, Guru oder kinde, soll er ohren, hand, nase und lippen abschneiden und sie durch stiere tödten lassen.
- 280. Wenn jemand getödtet worden, und man weiss nicht von wem, so sollen seine söhne, verwandte und seine frauen und solche frauen, welche mit anderen männern umgang haben, schnell einzeln befragt werden, ob er mit jemandem streit gehabt habe;
- 281. Ob er frauen, kostbarkeiten und erwerb geliebt, oder mit wem er fortgegangen war, oder man soll die leute aus der nähe des ortes, wo er getödtet, milde prüfen.

- 282. Wer ein feld, ein haus, einen wald, ein dorf, einen weideplatz oder eine scheuer anzündet, so wie wer zu der gemahlin des königs geht, der soll mit strohfeuer verbrannt werden.
- 283. Ein mann ist wegen unzucht festzusetzen, wenn er in naher umarmung mit der frau eines anderen getroffen wird, oder mit frischen wunden welche bei liebeshändeln entstehen, oder wenn beide es bekennen.
- 284. Oder wenn er ihr gürtel, busen, oberkleid, hüfte oder haar berührt, an unpassendem orte und zeit mit ihr 10 Mn. 8, spricht oder allein mit ihr steht 1).
- 285. Die frau soll, wenn es ihr verboten worden, <sup>13 Mn. 8</sup>, 100 pańas zahlen, der mann <sup>1</sup>) aber 200 pańas strafe; wenn es beiden verboten ist, soll ihre strafe wie bei unzucht sein.
- 286. Bei unzucht eines mannes mit einer frau derselben kaste trifft den mann die höchste geldstrafe, mit einer frau niederer kaste die mittlere geldstrafe, mit einer frau höherer kaste der tod (vadha); die frau abschneiden der ohren 1) Mn. 8, 374-385, u. s. w. 1).
  - 287. Wenn ein mann eine jungfrau entführt, welche zur verheirathung mit einem andern geschmückt ist, soll er die höchste geldstrafe zahlen, wenn eine andere jungfrau, die niedrigste. Die geldstrafe findet statt, wenn die jungfrau zu derselben kaste gehört, bei jungfrauen höherer kaste ist der tod festgesetzt.
- 288. Bei jungfrauen niederer kaste findet keine strafe statt, wenn sie eingewilligt haben, sonst die geldstrafe; entehrt er sie gegen ihren willen, so soll ihm die hand abgehauen werden; bei jungfrauen der höchste kaste trifft ihn 10 Mn. 8, der tod 1).

- 289. Wer einer frau schlechtes nachsagt, soll 100 pańas zahlen, 200 aber, wenn er sie fälschlich verleumdet. Wer sich mit einem vieh vermischt, soll 100 pańas zahlen, wer mit einer frau der niedrigsten kaste oder einer kuh, die mittlere geldstrafe.
- 290. Bei eingeschlossenen sklavinnen und dienerinnen und bei öffentlichen mädchen soll der mann 50 pańas strafe zahlen.
- 291. Bei erzwungenem umgang mit einer sklavin sind 10 pańas strafe festgesetzt; wenn mehrere es thun gegen den willen derselben, soll jeder 24 pańas zahlen.
- 292. Ein öffentliches mädchen, welches schon den lohn empfangen, und dann das versprechen nicht erfüllen will, soll das doppelte des lohnes zahlen; hat sie den lohn noch nicht empfangen, so soll der mann denselben zahlen, wenn er sie nicht begehrt.
- 293. Wer unnatürlichen umgang mit einer frau hat oder gegen einen mann sein wasser lässt, der soll 24 pańas strafe zahlen; eben so viel wer mit einer frommen bettlerin zu thun hat.
- 294. Einen mann, der zu einer niedrigsten frau geht<sup>1</sup>), <sup>13 Mn. 8,</sup> soll er mit schimpflichem zeichen brandmarken und verbannen; ein Śūdra, welcher dies thut, soll ein niedrigster werden, einem niedrigsten, der zu einer höheren frau geht, ist der tod bestimmt.
- 295. Wer ein vom könige ausgestelltes schenkungsedikt 1) auf weniger schreibt, so wie wer den räuber der 13 Mn. 9, frau frei lässt, soll die höchste geldstrafe zahlen.

- 296. Wer durch vorsetzung von unessbaren sachen einen Brähmana beschimpft, der soll die höchste geldstrafe zahlen; die mittlere wer einen Kshatriya; wer einen Vaiśya, die erste, einen Śūdra, die hälfte der ersten.
- <sup>12 Mn. 9.</sup> 297. Wer mit verfälschtem golde geschäfte macht <sup>1</sup>), oder wer schlechtes fleisch verkauft, dem sollen drei glieder abgeschnitten werden, und er soll die höchste geldstrafe zahlen.
- 298. Der schaden, welchen vierfüssige thiere anrichten, fällt dem herrn derselben nicht zur last, wenn er geru
  1) Mn.8, fen hat: "gehe fort"1); eben so der schaden, welcher durch holz, erde, pfeile, steine, durch den arm oder ein jochthier verursacht ist.
- 299. Wenn durch einen wagen, an dem die zügel reissen oder das joch oder dergleichen bricht und welcher zurück<sup>13 Mn. 8</sup>, läuft, eine tödtung geschieht, so ist der herr schuldlos <sup>1</sup>).
  - 300. Wenn der herr von beissenden oder gehörnten thieren einen menschen, der von ihnen angefallen wird, nicht befreiet, obwohl er es konnte, so soll er die erste geldstrafe zahlen; hat der mensch aber um hülfe geschrien, das doppelte.
  - 301. Wer einen ehebrecher dieb schilt, der soll 500 pańas strafe zahlen; wer geld von ihm nimmt und ihn dann freilässt, soll das achtfache des geldes als strafe zahlen.
- 302. Wer reden führt, welche dem könige unangenehm 10 Min. 9, sind 1), oder wer ihn tadelt, oder wer des königs rathschläge ausschwatzt, dem soll er die zunge ausschneiden und ihn verbannen.

- 303. Wer die bekleidung von leichnamen verkauft, wer einen Guru schlägt, wer des königs thier oder thron beeigt, soll die höchste geldstrafe zahlen.
- 304. Wer einem andern beide augen ausschlägt, wer em könige unangenehmes verkündigt, ein Sûdra welcher ch für einen Brâhmańa ausgiebt 1), soll 300 pańas strafe 12Mn.9, ahlen.
- 305. Ungerecht entschiedene prozesse soll der könig och einmal prüfen, und die richter so wie die partei welche ewonnen hatte, sollen das doppelte der in dem prozesse stgesetzten strafe zahlen.
- 306. Wenn einer, der logisch überführt worden, sich ihmt: ich bin nicht überführt, und wieder kommt, so soll ian ihn noch einmal überführen und ihm die doppelte strafe aflegen.
- 307. Wenn der könig unrechtmässig eine geldstrafe rhoben hat, so soll er selbst das dreissigfache derselben, idem er es dem Varuna weihet, den Brahmanas geben<sup>1</sup>). 19 Mn. 9,

-offic---

## Yajnavalkya.

## Drittes Buch.

- 1. Ein kind unter zwei jahren soll man begraben, und <sup>1) Mn. 5,</sup> keine wasserspende dazu vollziehen <sup>1</sup>). Ein anderer gestorbener soll von den verwandten bis zum begräbnissplatze <sup>2) Mn. 5,</sup> begleitet werden <sup>2</sup>).
  - 2. Er soll, indem sie die Yama-hymne und die gesänge hersagen, mit weltlichem feuer verbrannt werden; ist er aber schon eingeweihet, nach der weise eines mannes, der das heilige feuer unterhalten hat, dem zwecke gemäss.
  - 3. Nach sieben oder zehn tagen schreiten die verwandten zum wasser, mit dem gebete: "Unsere sünde werde gereinigt," das antlitz nach der gegend der väter gewendet.
  - 4. So soll man auch für verstorbene mütterliche grosseltern und lehrer die wasserspende vollziehen. Beliebig' ist sie für freunde, verheirathete töchter oder schwestern, schwesterkinder, schwiegereltern oder hauspriester.
- 5. Einmal spenden sie wasser, namen und familie nen1) Mn. 5, nend, schweigend. Brahmačârins 1) und ausgestossene
  sollen keine wasserspende vollziehen.

6. Ketzer, solche die keinem bestimmten stande angehören, diebe, frauen die ihren mann getödtet haben, leichtsinnige frauen und ähnliche, frauen welche geistige getränke liebten und solche, die sich selbst umgebracht, verdienen nicht das reinigungswasser <sup>1</sup>).

1) Mn. 5, 89. 90.

- 7. Wenn sie die wasserspende vollzogen und aus dem bade herausgestiegen auf einem weichen grasplatze sitzen, sollen die greise der familie sie durch erzählung von geschichten der vorzeit unterhalten.
- 8. "Wer in dem menschlichen leben, welches marklos "ist wie der stamm der Kadali und einer wasserblase ähn"lich, ein mark sucht, der ist thöricht."
- 9. "Wenn der fünffach zusammengesetzte körper durch "die aus dem körper selbst entspringenden handlungen sich "in die fünf elemente auflöst, was soll da die klage?"
- 10. "Die erde wird untergehen und der ocean und die "götter; wie soll die schaumähnliche welt der sterblichen "nicht untergehen?"
- 11. "Weil der verstorbene wider willen den speichel "und die thränen geniesst, welche die verwandten ver-"giessen, so muss man nicht weinen, sondern die todten-"opfer nach vermögen vollziehen."
- 12. Solche reden hörend sollen sie nach hause gehen, die kinder voran, aufmerksam in der thür des hauses Nimbablätter kauend.
- 13. Nachdem sie wasser geschlürft, feuer u. s. w., wasser, kuhdünger und weisse senfkörner berührt, und den fuss auf den stein gesetzt, sollen sie langsam hineingehen.

- 14. Die ceremonie des hineingehens u. s. w. ist auch für die, welche den todten berührt haben, und sich sogleich zu reinigen wünschen; die anderen reinigen sich durch baden und anhalten des athems.
- 15. Ein Brahmačárin bleibt, wenn er auch seinen lehrer, seine eltern oder seinen Upådhyåya hinausgetragen,

  13 Mn. 5, doch im gelübde 1). Er soll aber nicht die speise der leichen23 Mn. 5, besorger essen 2), noch mit ihnen zusammen wohnen.
- 16. Jene sollen, nachdem sie speise gekauft oder em
  1) Ma. 5. pfangen, einzeln auf der erde schlafen 1). Dem verstorbenen muss drei tage speise dargebracht werden nach der
  weise der kuchenopfer.
  - 17. Einen tag soll man wasser und milch in einem irdenen gefässe in freier luft hinstellen, und die opfer in dem Vitâna und Upâsana feuer nach vorschrift der Vedas vollziehen.
- 18. Drei nächte oder zehn nächte ') dauert die durch den leichnam verursachte unreinheit. Bei einem kinde unter zwei jahren trifft sie nur die beiden eltern, wie nach der 2 Mn. 5, entbindung nur die mutter 2).
  - 19. Die unreinheit beider eltern durch die entbindung haftet nur fest an der mutter, weil ihr blut gesehen wird. Der tag der entbindung soll nicht unrein sein, weil er die vorfahren geboren werden lässt.
- 20. Eine unreinheit, welche während einer anderen durch entbindung oder todesfall verursachten eintritt, wird <sup>12,Mn. 5</sup>, in den von der früheren noch übrigen tagen gereinigt <sup>1</sup>).

  Bei einer fehlgeburt wird reinigung bewirkt in so vielen <sup>22,Mn. 5</sup>, nächten, als die frucht monate alt war <sup>2</sup>).

- 21. Die verwandten von solchen, die durch den könig, durch ein rind oder durch einen Brâhmaña getödtet worden, und von selbstmördern <sup>1</sup>) sind augenblicklich rein. Wenn <sup>1) Mn. 5</sup>, jemand in der fremde gestorben, so ist man in so vielen tagen rein, als von der zeit der unreinheit noch übrig sind <sup>2</sup>), <sup>2) Mn. 5</sup>, oder wenn diese schon abgelaufen <sup>3</sup>), durch darbringung <sup>3) Mn. 5</sup>, der wasserspende.
- 22. Für einen Kshatriya dauert die unreinheit zwölf tage, für einen Vaisya aber fünfzehn, für einen Sûdra dreissig tage <sup>1</sup>), für einen Sûdra von gutem betragen die <sup>1) Mn. 5</sup>, hälfte.
- 23. Stirbt ein kind ehe es zähne bekommen, so tritt sogleich reinheit ein; vor dem scheiteln des haares dauert die unreinheit eine nacht; drei nächte, wenn es vor der einweihung sirbt; von da an zehn nächte 1).

1) Mn. 5, 58, 59 67.

24. Einen tag muss die reinigung fortgesetzt werden, bei mädchen welche noch nicht versprochen sind und bei knaben, bei einem Guru, einem schüler, einem lehrer der Angas, einem mütterlichen oheim und einem vedakundigen Brâhmańa<sup>1</sup>).

1) Mn. 5, 80-82.

- 25. Eben so lange bei nicht leiblichen söhnen, und bei frauen welche zu einem anderen manne gegangen sind. Stirbt der könig des landes <sup>1</sup>), so geschieht die reinigung an <sup>1</sup>)<sup>Ma.5</sup>, demselben tage.
- 26. Ein Brâhmańa soll niemals einem Śūdra folgen, noch auch einem zwiegeborenen; ist er ihm gefolgt, so wird er rein, wenn er in wasser badet, feuer berührt und geschmolzene butter isst¹).

1) Mn. 5, 103.

- <sup>1</sup>2<sup>Ma, 5</sup>, 27. Könige trifft keine unreinheit <sup>1</sup>), eben so die verwandten derer, welche vom blitze getödtet sind, oder im kampfe einer kuh oder eines Bråhmana wegen, und solche <sup>2</sup>2<sup>Ma, 5</sup>, bei welchen der könig es will <sup>2</sup>).
- 28. Für hauspriester und geweihete, welche eine opferhandlung vollziehen, für hausherren, solche die ein gelübde 12 Man. 5, gethan haben 1), Brahmačârins, freigebige und Brahmakundige:
- 29. Während des schenkens, eines opfers, der hoch<sup>12,20,5,5</sup>, zeit, einer schlacht <sup>1</sup>), einer landesbedrängniss und schwerer unglückszeit istaugenblickliche reinigung festgesetzt.
- 30. Von einer frau die ihre regeln hat oder von einem <sup>1) Min.5</sup>, unreinen menschen berührt, soll er sich baden <sup>1</sup>); von solchen berührt die von jenen berührt worden, soll er wasser schlürfen und die *drei* gebete an das wasser und die Gâyatri einmal im geiste hersagen.
- 31. Zeit, feuer, handlung, erde, wind, gedanke, erkenntniss, busse, wasser, reue, fasten: alle diese sind 1) Ma. 5, ursachen der reinigung 1).
- 32. Eine gabe bewirkt die reinigung derer, welche ver
  1) Mn.5, botenes gethan haben 1), schnelligkeit die des flusses; erde
  und wasser die eines verunreinigten gegenstandes, entsagung

  2) Mn.5, die der zwiegeborenen 2).
- 33. Busse bewirkt die reinigung der Vedakundigen, geduld die der wissenden, wasser die des körpers, leises 1) Mn. 5. gebet die der heimlichen sünder, wahrheit die des geistes 1).
- 34. Einem gemüthe, welches an den elementen haftet, giebt busse und wissen reinigung, dem verstande die kennt1) Mn. 5, niss 1), für die seele wird kenntniss des herrn als die höchste reinigung angesehen.

- 35. In der noth darf ein Brâhmana durch das gewerbe des Kshatriya oder des Vaisya seinen unterhalt suchen 1), 13 Ma 10, 81. 82. hat er die noth überwunden, so soll er sich reinigen und jenes gewerbe wegwerfen.
- 36. Früchte, edelsteine, leinenzeug, Soma, menschen, kuchen, pflanzen, reisspeise, zucker, pottasche, butter-milch, milch, zerlassene butter, wasser;
- 37. Waffen, geistige getränke, wachs, honig, lack, Kuśa, thon, leder, blumen, wollenzeug, haare, buttermilch mit wasser gemischt, gift, erde;
- 38. Seidenzeug, indigo, salz, fleisch, einhufige thiere, blei, gemüse, frische arzneikräuter, Asafoetida, wilde thiere und wohlgerüche:
- 39. Alles dieses ') darf er nie verkaufen, wenn er auch <sup>1)Ma,10</sup>, durch das gewerbe des Vaisya seinen unterhalt verdient.

  Der pflicht wegen darf er auch Tila-samen <sup>2</sup>) gegen eine <sup>2)Ma,10</sup>, gleiche menge korn verkaufen.
- 40. Lack, salz und fleisch bewirken, wenn er sie verkauft, dass er aus der kaste fällt; milch, buttermilch und berauschende getränke bewirken, dass er in eine niedrigere kaste kommt<sup>1</sup>). <sup>1)Ma.10</sup>, <sup>92. 93.</sup>
- 41. Wenn der Bråhmana in der noth von irgend einem anderen speise annimmt und isst, wird er nicht durch sünde befleckt '), denn er ist dem feuer und der sonne ähnlich.
- 42. Ackerbau, kunst, lohn, unterricht, geld auf zinsen leihen, der wagen, der berg, dienst, sumpfland, der herrscher, almosen ') sind arten des erwerbes in der noth.
- 43. Wenn er hungert, muss er drei tage warten, dann kann er einem nicht-Brähmann getreide entwenden; kommt er wieder in besitz von etwas, so muss er, wenn er angeklagt wird, es pflichtmässig eingestehen<sup>1</sup>).

  136.17.

- 44. Der könig muss, nachdem er sich nach seinem wandel, familie, charakter, Vedakunde, lesung, busse und 13 Mn. 7, hausstand erkundigt, ihm ehrliche nahrung verschaffen 1).
- <sup>1)</sup> Mn. 6, **45.** Der einsiedler soll in den wald gehen <sup>1</sup>), nachdem <sup>2</sup> Mn. 6, er seine frau dem sohne übergeben, oder von ihr begleitet<sup>2</sup>), <sup>3</sup> Mn. 6, keusch lebend <sup>3</sup>), mit dem *opfer*-feuer und mit dem häus-<sup>4</sup> Mn. 6, lichen feuer <sup>4</sup>).
- 46. Mit früchten die nicht auf gepflügtem acker gewach
  1) Mn. 6, sen 1) soll er die feuer, die väter, die götter, die gäste

  und die diener sättigen, den bart, das haar des kopfes und

  2) Mn. 6, des körpers wachsen lassen 2), und sich selbst beherrschen.
- 47. Seine bedürfnisse soll er sammeln für einen tag, <sup>1) Mn. 6</sup>, einen monat, sechs monate oder ein jahr <sup>1</sup>); das übrige soll <sup>2) Mn. 6</sup>, er im monate Aśvina weggeben <sup>2</sup>).
- 48. Sich zügelnd'), dreimal täglich badend<sup>2</sup>), geschenke <sup>2) Mn.6</sup>, abweisend, den Veda lesend, mildthätig, am wohl aller wesen sich freuend').
- 49. Von reis lebend der nicht im mörser gereinigt, oder <sup>1) Mn.6,</sup> wildes korn essend, welches er mit steinen zermalmt <sup>1</sup>), soll er das opfer der Vedas und der rechtsbücher und die <sup>2) Mn.6,</sup> anderen handlungen mit fruchtöl<sup>2</sup>) vollziehen.
- 50. Er bringe die zeit mit mondlaufs-fasten hin, oder lebe beständig in kasteiung, oder esse wenn ein halbmonat 1) Mn. 6, vergangen, oder ein monat oder ein tag 1).
- bringe den tag mit umhergehen hin, oder mit stehen, sitzen hin, oder mit spazieren hin, oder mit stehen, sitzen oder und spazieren hin, oder mit stehen, sitzen

- 52. Im Sommer zwischen fünf feuern verweilend, in der regenzeit auf dem opferplatze ruhend, im winter in nasse gewänder gekleidet, oder er übe busse nach seinen kräften<sup>1</sup>). <sup>1) Mn. 6, 23.</sup>
  53. Ob ihn einer mit dornen sticht, oder mit sandel salbt, unerzürnt <sup>1</sup>) und unerfreut, gleichmässig gegen die- <sup>1) Mn. 6, 48.</sup> sen und jenen.
  54. Feuer auf sich häufend <sup>1</sup>), unter bäumen wohnend <sup>2</sup>), <sup>1) Mn. 6, 25.</sup>
- wenig essend, suche er almosen zum lebensunterhalt nur in <sup>2) Mn. 6,</sup> häusern von einsiedlern <sup>3</sup>).

  3) Mn. 6,
  27.

  55. Oder wenn er in einem dorfe speise empfangen.
- 55. Oder wenn er in einem dorfe speise empfangen, esse er acht bissen schweigend 1). Von der luft lebend 1) Mn.6, gehe er in nordöstlicher richtung, bis sein körper aufgerieben ist 2).
- 56. Nach dem leben im walde oder nach dem leben im hause, nachdem er ein opfer an Prajapati vollzogen, in welchem er sein ganzes vermögen den priestern gegeben, und die feuer auf sich gehäuft 1),
- 57. Die Vedas gelesen, leise betend, einen sohn erzeugt, speise ausgetheilt, das feuer unterhalten, und nach vermögen opfer vollzogen, soll er seinen geist auf befreiung richten 1), aber nicht anders.
- 58. Allen wesen freundlich, ruhig, drei stäbe tragend, mit einem wasserkruge, allein umhergehend soll er um speise bittend in ein dorf gehen.
- 59. Unzerstreut gehe er nach almosen zur abendzeit <sup>1</sup>), <sup>1) Mn. 6,</sup> 66. ungesehen, wenn das dorf von bettlern frei ist<sup>2</sup>), bloss zum <sup>2) Mn. 6,</sup> lebensunterhalt, ohne gier <sup>3</sup>). <sup>3) Mn. 6,</sup> 55.
- 60. Die gefässe sollen aus thon, bambu, holz oder einer gurke gemacht werden; gereinigt werden sie durch wasser oder durch abreiben mit kuhhaar 1).

- 61. Die sinnenschaar zügelnd, liebe und hass aufgebend, die furcht vor den wesen von sich werfend, wird der zwie
  1) Ma. 6, geborene unsterblich 1).
  - 62. Reinigung des gemüthes ist aber zu bewirken, besonders von einem Yati, weil diese die ursache der erwerbung von erkenntniss ist, und ihn selbständig macht.
  - 63. Auch muss er die verschiedenen geburtsstätten betrachten, und die schicksale welche aus den handlungen entstehen, die gemüthsqualen, krankheiten, plagen, das alter und die veränderung der gestalt.
- 64. Das geborenwerden in tausend geburten, den wechsel von angenehmem und unangenehmem. Durch aufmerksames denken sehe er, dass der freie geist im geiste der 13 Mn.6, gottheit sich befindet 1).
- entsteht nur wenn sie ausgeübt wird. Deshalb, was ihm selbst unangenehm ist, das thue er auch anderen nicht.
- 66. Wahrheit, nicht stehlen, nicht hassen, scham, reinheit, verständigkeit, festigkeit, bezähmung, gezügelte sinne, 13 Ma. 6, wissen: hiermit ist die ganze tugend ausgedrückt 1).
  - 67. Wie aus einem glühenden stücke eisen die funken hervorgehen, so entstehen aus dem geiste die geister.
  - 68. In diesem zustande thut der geist irgend eine that, welche beides, recht und unrecht, in sich enthält, von selbst, eine andere aus seiner natur, eine andere aus gewohnheit.
  - 69. Die ursache ist der unvergängliche, der schöpfer, der verständige, das Brahma, der mit eigenschaften und willen begabte; er, der ungeboren ist, wird, weil er einen körper annimmt, geboren genannt.

- 70. Wie er zu anfang der schöpfung äther, wind, feuer, vasser, erde schafft, jedes folgende mit einer eigenschaft iehr, so nimmt er dieselben an, wenn er geboren wird.
- 71. Durch opfer wird die sonne genährt, aus der sonne ntsteht regen, dann kräuter; diese als speise werden in er gestalt von flüssigkeit zu samen (sperma).
- 72. Bei der verbindung von mann und frau, wenn blut nd samen rein sind, nimmt der herr die fünf elemente an, nd ist selbst das sechste.
- 73. Sinne, geist, athem, erkenntniss, lebenszeit, freude, stigkeit, einsicht, thätigkeit, schmerz, verlangen, selbst-efühl,
- 74. Streben, gestalt, farbe, stimme, hass, besitz und ichtbesitz, alles dieses entsteht ihm, dem anfangslosen, der nen anfang wünscht, aus ihm selbst.
- 75. Im ersten monat ist er eine feuchte masse, von den ementen umhüllt, im zweiten monat ein fleischgewächs, im ritten mit gliedern und sinneswerkzeugen begabt.
- 76. Von dem äther bekommt er leichtigkeit, feinheit, ut, gehör, kraft u. s. w.; von dem winde gefühl, beweang, entfaltung der glieder und härte.
- 77. Von der galle das sehen, verdauen, hitze, aussehen, lanz; vom wasser den geschmack, kälte, geschmeidigeit, feuchtigkeit und sanftheit.
- 78. Von der erde duft und geruch, schwere und form: les dieses bekommt der neugeborene geist im dritten monat, unn bewegt er sich.
- 79. Durch nichtgewährung der gelüste erleidet die frucht haden, verunstaltung oder sterben; deshalb muss man der au gewähren, was sie wünscht.

- 80. Festigkeit der glieder im vierten monat, im fünften entstehung des blutes, im sechsten entstehung der kraft, der farbe, der nägel und der haare.
- 81. Im siebenten mit geist und empfindung begabt, mit kanälen, sehnen und adern versehen, und im achten mit haut und fleisch und erinnerung ausgestattet.
- 82. Die lebenskraft des kindes strömt bald in die mutter über, bald wieder in das kind; deshalb sirbt ein kind, wenn es im achten monate geboren wird.
- 83. Im neunten oder zehnten monat wird er durch heftige geburtswinde herausgetrieben aus der öffnung der umhüllung, wie ein pfeil, mit schmerzen behaftet.
- 84. Seine sechs körper haben auch sechs hüllen und eben so sechs glieder und dreihundert und sechzig knochen.
- 85. Die Zähne mit ihren behältern sind vier und sechzig, nägel zwanzig, die zwanzig spiesse der hände und füsse; diese haben vier standorte.
- 86. Sechzig knochen der finger und zehen, zwei der fersen und vier in den knöcheln, vier ellbogenknochen, und eben so viele in den beinen.
- 87. Je zwei soll man an den knien, den backen, den lendenschilden und den achseln, den schläfen, dem gaumen und den hüftschilden zählen.
- 88. Ein knochen des schamgliedes und im rücken fünf und vierzig; der nacken besteht aus fünfzehn knochen, ein schlüsselbein an jeder seite und die kinnlade.
- 89. An deren wurzel zwei, eben so an stirne, augen, wangen, der feste nasenknochen; die ribben mit ihren stützknochen und den Arbudas zwei und siebenzig.

- 90. Zwei stirnknochen, vier schädelknochen des kopfes, siebenzehn knochen der brust sind die sämmtlichen knochen des mannes.
- 91. Geruch, gestalt, geschmack, gefühl und laut werden als gegenstände der sinne genannt. Nase, augen, zunge, haut und ohr aber sind die werkzeuge der wahrnehmung.
- 92. Hände, after, zeugungsglied, zunge und füsse soll man als die fünf werkzeuge der that erkennen. Der geist hat beides, wahrnehmung und that, in sich.
- 93. Der nabel, die lebenskraft, der after, der samen, das blut und die beiden stirnknochen, der kopf, die achseln, der hals und das herz sind die wohnungen des athems.
- 94. Das mark, der fleischsaft, die lungen, der nabel, die galle, die leber, die milz, die kleine höhle des herzens, die beiden nieren, die blase und der mastdarm;
- 95. Der magen, das herz, die grosse höhle, der after, der bauch, die beiden bauchdarme so sind diese ausführlich aufgezählt.
- 96. Die beiden augäpfel, augenhöhlen, ohrknorpel, ohrblätter, ohren, schläfen, brauen, gaumen, lippen, lendenhöhlen;
- 97. Die beiden leisten, hoden, nieren, die aus vereinigung von phlegma gebildeten brüste, das zäpfchen, die hinterbacken, die arme, die fleischballen an den schienbeinen und schenkeln,
- 98. Der gaumen, der bauch, die blase, der kopf, das kinn, der weiche gaumen, die gruben— diese sind die plätze des körpers;

- 99. So wie auch die vier augendecken, füsse, hände und herz. Auch die neun öffnungen sind wohnungen des athems.
- 100. Siebenhundert adern und neunhundert sehnen, zweihundert nerven und fünfhundert muskeln.
- 101. Wisset, dass mit allen nebenzweigen neun und zwanzig Lakshas und neunhundert und sechs und fünfzig adern und nerven sind.
- 102. Man soll wissen, dass die menschen drei Lakshas bart- und haupthaare haben, einhundert und sieben verbindungen und zweihundert gelenke.
- 103. 104. Atome der haare des leibes aber werden vier und fünfzig Kotis und sieben und sechszig und ein halbes Laksha mit den schweisslöchern gezählt, getrennt von den luftigen atomen. Wenn nur einer die beschaffenheit dieser und ihrer zustände kennte!
- 105. Man muss wissen, dass neun handvoll saft und zehn handvoll wasser *im körper sind*; sieben handvoll koth werden angegeben, und acht handvoll blut.
- 106. Sechs handvoll phlegma, fünf handvoll galle und vier handvoll urin; drei handvoll fett, zwei handvoll fleischsaft, eine handvoll mark, eine halbe aber im schädel.
- 107. Eben so viel phlegmaessenz und eben so viel samen. Wer da weiss, dass der so beschaffene körper unbeständig ist, der weise ist der befreiung fähig.
- 108. Zwei und siebenzig tausend adern, die guten und die bösen genannt, gehen aus dem herzen hervor. In deren mitte ist, wie der mond glänzend,

- 109. Ein kreis, in dessen mitte befindet sich die seele, wie eine unbewegte lampe. Diese muss man erkennen; wer sie erkennt, der wird hier nicht wieder geboren.
- 110. Auch muss man das Arańyaka kennen, welches ich von der sonne erhalten habe, und das von mir verkündete Yoga-lehrbuch muss man kennen, wenn man Yoga zu erlangen wünscht.
- 111. Indem man geist, verstand, gedächtniss und sinne auf nichts anderes richtet, muss man über die seele nachdenken, welche als herr wie eine lampe im herzen weilt.
- 112. Wer der vorschrift gemäss die gesänge des Sâman ohne fehler liest, mit aufmerksamkeit, der erreicht durch deren studium das höchste Brahman.
- 113. Die gesänge Aparântaka, Ullopya, Madraka und Prakarî, Auveńaka, Sarovindu und Uttara:
- 114. Der Rič-gesang, die Pâńikâ, der von Daksha angeordnete gesang und die Brahmagîtikâ: alle diese gesänge werden mit dem namen der befreiung bezeichnet, weil sie die erreichung derselben bewirken.
- 115. Wer das wesen des Vînâ-spiels kennt, die töne und tonleitern versteht und taktkundig ist, der erreicht ohne mühe den weg der befreiung.
- 116. Wenn der gesangkundige durch andacht nicht das höchste ziel erreicht, so wird er gefährte des Rudra, und freut sich mit ihm.
- 117. "Der geist ist ohne anfang genannt worden, und "doch soll der körper sein anfang sein; aus dem geiste ist "die ganze welt entstanden, und aus der welt der geist."

- 118. "Wie ist diese welt entstanden, mit den göttern, "Asuras und menschen, und wie der geist? darüber sind wir "in verwirrung; erkläre es uns."
- 119. Der mann welcher hier, nachdem er das netz der bethörung von sich geworfen, erblickt wird mit tausend händen, füssen und augen, mit dem glanze der sonne, mit tausend häuptern:
- 120. Dieser allgestaltige ist der geist, das opfer und der herr der geschöpfe: in der gestalt der speise des Viráj wird er zum opfer.
- 121. Die vorzügliche flüssigkeit, welche aus der darbringung eines gegenstandes an die götter entsteht, diese flüssigkeit wird, nachdem sie die götter erfreut und dem opfernden den lohn
- 122. Verschafft, durch den wind zum monde getragen, und von da durch die strahlen zu dem aus Rič, Yajus und Sâman bestehenden glanze der sonne hinaufgeführt.
- 123. Die sonne schafft aus ihrem eigenen kreise das herrliche Amrita, welches der ursprung aller wesen ist, der essenden und der nicht essenden.
- 124. Aus dieser speise wird wieder das opfer, dann wieder speise und wieder opfer. So dreht sich dieser kreis ohne anfang und ende umher.
- 125. Ohne anfang ist der geist, es ist keine entstehung des inneren geistes; der individuelle mann aber entsteht durch das handeln aus bethörung, wunsch oder hass.
- 126. Der tausendgestaltige erste gott, welchen ich euch genannt habe, aus dessen antlitz, armen, schenkeln und füssen sind die kasten der reihe nach entstanden.

- 127. Die erde ist aus seinen füssen entstanden, aus seinem haupte der himmel, aus der nase der hauch, die himmelsgegenden aus dem ohre, aus dem gefühle der wind, aus dem munde das feuer.
- 128. Aus dem geiste der mond, aus dem auge die sonne, aus den hüften der himmel und die bewegliche und unbewegliche welt.
- 129. "Wenn es so ist, wie denn, o göttlicher, wird er "von sündhaften müttern geboren? wie wird er, der mäch"tige, mit unangenehmen zuständen in verbindung ge"bracht?"
- 130. "Wie kommt es, dass er, obwohl mit erkennt"nisswerkzeugen begabt, keine kenntniss des früheren
  "lebens hat? und dass er, obwohl er in allen wesen sich
  "befindet, doch den alle wesen befallenden schmerz nicht
  "empfindet?"
- 131. Dieser lebendige geist kommt in den zustand eines menschen der niedrigsten kaste, eines vogels oder eines unbeweglichen wesens, und wird an hundert geburtsstätten geboren durch fehler, welche aus handlungen des geistes, der rede oder des körpers entstehen <sup>1</sup>).

1)Mn.12,

- 132. Und wie die zustände der geister in den körpern unendlich mannigfaltig sind, eben so sind es hier auch die gestalten der lebenden wesen in den verschiedenen geburtsstätten.
- 133. Das reifen der handlungen entsteht für einige nach dem tode, für einige in diesem leben, für einige hier und jenseits: ihr zustand ist es, der dies bestimmt.

- 134. Wer auf die güter anderer sinnt, wer auf schlechte <sup>1</sup>26. thaten denkt, und wer der unwahrheit nachhängt <sup>1</sup>), der <sup>2</sup>36. wird von einer mutter der niedrigsten kaste geboren <sup>2</sup>).
- 135. Ein mann welcher unwahres redet, andere ver<sup>1)Mn.12,</sup> klagt oder beleidigt oder unsinnig schwatzt <sup>1</sup>), wird von
  <sup>2)Mn.12,</sup> einem wilden thiere oder vogel geboren <sup>2</sup>).
- 136. Wer gerne nimmt was ihm nicht gegeben wird, wer fremden frauen nachgeht, wer tödtet, wo es nicht vor
  12 Mn.12, geschrieben ist 1), der wird von unbeweglichen wesen ge22 Mn.12, boren 2).
- 137. Wer den geist kennt, rein, bezähmt ist, busse tibt, die sinne zügelt, tugend ausübt, die kenntniss des Veda besitzt, dieser mit der qualität der wahrheit begabte wird [3], 40. als gott geboren [1]).
- 138. Wer an nicht guter thätigkeit freude hat, unbeständig ist, vieles beginnt, an den sinnlichen gegenständen hängt, dieser mit der qualität der leidenschaft begabte wird, wenn er gestorben ist, als mensch wiedergeboren 1).
- 139. Der schläfrige, grausam handelnde, gierige, gott leugnende, bettelnde, unbesonnene, verbotenem wandel ergebene, dieser mit der qualität der finsterniss begabte wird <sup>1)MIn.12,</sup> als thier wiedergeboren <sup>1</sup>).
- 140. Wer so von leidenschaft und finsterniss durchdrungen hier umherirrt, gelangt mit widerwärtigen zuständen 

  120 mn 12, behaftet in den kreislauf des lebens 1).
  - 141. Wie ein schmutziger spiegel nicht geeignet ist, die gestalt darin zu sehen, so ist der mit unreifen werkzeugen begabte geist nicht der erkenntniss fähig.

- 142. Wie in der bitteren gurke der süsse saft, obwohl er darin ist, nicht gefunden wird, wenn sie unreif ist, so ist die erkenntniss nicht in dem geiste, dessen werkzeuge unreif sind.
- 143. Der verkörperte geist erlangt in seinem eigenen körper die empfindung, welche allen gemein ist, der andächtige und befreiete erreicht durch die andacht die empfindung aller empfindungen.
- 144. Denn wie der eine äther in verschiedenen gefässen einzeln ist, so ist der geist ein einziger und ein vielfacher, wie die sonne in verschiedenen wasserbehältnissen.
- 145. Das Brahman, der äther, der wind, das feuer, das wasser und die erde, dies sind die elemente; diese sind die welten und jener der geist; aus diesen entsteht alles bewegliche und unbewegliche.
- 146. Wie der töpfer mit hülfe von thon, einem stabe und der scheibe einen topf macht, oder der zimmermann aus stroh, thon und holz ein haus:
- 147. Und der goldarbeiter blosses gold oder silber nimmt, oder der seidenwurm aus seinem eigenen speichel den Cocon macht:
- 148. So schafft der geist sich selbst an verschiedenen geburtsstätten, indem er die elemente nimmt und sich der organe bedient.
- 149. Wie die elemente wirklich sind, so ist auch der geist wirklich. Wer würde sonst das was er mit dem einen auge gesehen hat, mit dem anderen sehen?
- 150. Oder wer würde eine stimme, die er gehört hat, erkennen wenn er sie wieder hört? oder wer würde eine erinnerung an vergangenes haben? oder wer bewirkt den traum?

- 151. Wer wird durch geburt, gestalt, alter, lebensweise, wissen u. s. w. zu einem ich, und wendet seine thätigkeit auf den laut und die anderen sinnlichen gegenstände durch that, geist und stimme?
- 152. Er, zweifelhafter ansicht darüber, ob ein lohn der thaten stattfinde oder nicht, hält in seiner verwirrung sich für vollendet, obgleich er unvollendet ist.
- 153. "Mein ist die frau, die söhne, die diener, und ich der ihre;" so denkt er, und über gute und schlechte zustände hat er immer eine verkehrte ansicht:
- 154. Er unterscheidet nicht zwischen dem erkennenden und der natur oder der veränderung; er bemühet sich zu verhungern, ins feuer zu gehen, ins wasser zu stürzen.
- 155. So verfahrend, ungezügelten wesens, mit verkehrten wünschen erfüllt, wird er durch handlung, hass, bethörung und wunsch gefesselt.
- 156. Der besuch eines lehrers, verständniss des inhalts des Veda und der lehrbücher, vollziehung der in denselben vorgeschriebenen handlungen, verkehr mit guten, freundliche reden:
- 157. Vermeidung des ansehens und umarmens von frauen, in allen wesen sich selbst sehen, verlassen der angehörigen, tragen alter brauner gewänder:
- 158. Zurückhaltung der sinne von den sinnlichen gegenständen, vermeidung der müdigkeit und trägheit, richtige beurtheilung des körpers, erkenntniss der sünde in aller thatigkeit:
- 159. Freiheit von leidenschaft und finsterniss, reinigung des wesens, begierdelosigkeit, ruhe: durch diese mittel gereinigt wird der mit wahrheit begabte unsterblich.

- 160. Durch die gegenwart der erinnerung des wahren wesens, durch verbindung mit der wahrheit, durch den untergang der thaten, und durch die nähe der guten kommt die andacht zu stande.
- 161. Wessen geist bei dem untergange des körpers vollkommen in der wahrheit fest steht in bezug auf den herrn, und wessen überzeugung durchaus unerschüttert bleibt, der gelangt zur erinnerung seiner geburten.
- 162. Denn wie der schauspieler seinen körper mit farben bemalt, und verschiedene gestalten annimmt, so nimmt der geist die aus seinen thaten entstehenden körper an.
- 163. Durch die schuld der zeit, der thaten, des eigenen samens und der mutter entsteht bei der geburt die verunstaltung des kindes, dass es ein glied zu wenig oder ähnliche fehler hat.
- 164. Durch das selbstbewusstsein, den verstand, das leben, den lohn der that und den körper geschieht es, dass dieser geist nie früher befreit wird.
- 165. Wie durch verbindung von docht, gefäss und öl eine lampe ihr bestehen hat, und doch verlöschen kann, so ist das schwinden des lebens zur unzeit.
- 166. Unzählige strahlen hat der, welcher wie eine lampe im herzen weilt, weisse und schwarze, bunte, blaue, braune, gelbe und rothe.
- 167. Von diesen ist einer oben, welcher die sonnenscheibe durchbricht, und über Brahman's welt hinausgeht; durch diesen erreicht die seele das höchste ziel.
- 168. Die hundert anderen strahlen desselben, welche nach oben gerichtet sind, durch diese gelangt die seele in göttliche, mit glanz begabte körper.

- 169. Seine vielfach gestalteten strahlen, welche nach unten gehen, sanft glänzend, durch diese tritt er hier wider seinen willen in den kreislauf des lebens, zum genuss der that.
- 170. Den durch die Vedas und die lehrbücher, durch kenntnisse, durch geburt und sterben, durch qual, gehen und kommen, wahrheit und unwahrheit,
- 171. Durch glück, freude und schmerz, durch gute und böse thaten, durch die erfolge der vorbedeutungen, der vögelkunde und der verbindung der planeten,
- 172. Durch den gang der sterne und sternbilder, durch gesichte im wachen und im traume, durch äther, wind, feuer, wasser, erde und finsterniss,
- 173. Durch die Manu-perioden, durch das eintreten der weltalter, durch den erfolg der sprüche und arzeneien den durch alles dieses erkennbaren geist erkennet, und erkennet ihn als ursache der welt.
- 174. Selbstbewusstsein, erinnerung, weisheit, hass, einsicht, freude, festigkeit, das übertragen von einem sinne auf den anderen, wunsch, erhaltung des körpers, leben,
- 175. Himmel, schlaf, das antreiben der zustände, die bewegung des geistes, schliessen der augen, gedankenthätigkeit, das aufnehmen der fünf elemente,
- 176. Weil diese zeichen des höchsten geistes erblickt werden, deshalb ist der geist, höher als der körper, allgegenwärtig, herrschend.
- 177. Die werkzeuge der erkenntniss mit ihren gegenständen, der geist, die werkzeuge der that, selbsthewusstsein, einsicht, die erde und die anderen elemente.

- 178. Das unenthüllte, von diesem gebiete wird der geist der gebietskundige<sup>1</sup>) genannt, welcher der herrscher, in allen <sup>1</sup>?<sup>Mn.12</sup>, wesen befindlich, der seiende und nicht seiende, das seiende und das nicht seiende ist.
- 179. Die einsicht entsteht aus dem unenthüllten, aus ihr entspringt das selbstbewusstsein, aus dem selbstbewusstsein die atome u. s. w. und die elemente, von welchen jedes folgende eine eigenschaft mehr hat.
- 180. Laut und gefühl und gestalt, geschmack und geruch sind die eigenschaften derselben; aus welchem jede einzelne von ihnen hervorgegangen ist, in eben demselben geht sie wieder unter.
- 181. Wie der geist, obgleich er herrscher ist, durch das reifen der dreifachen handlungen sich selbst schafft, so habe ich euch denselben dargestellt.
- 182. Wahrheit, leidenschaft und finsterniss werden als seine eigenschaften genannt 1). Von leidenschaft und finsterniss durchdrungen wird er wie ein rad umhergetrieben.

- 183. Eben derselbe höchste genius ist euch genannt, anfangslos, und einen anfang nehmend, mit einer gestalt, welche durch merkmale und von den sinnen wahrgenommen werden kann, und veränderungen erleidet.
- 184. Der pfad der väter ist der raum zwischen dem wege der götter und dem des Agastya; auf diesem gehen die, welche den himmel wünschend feueropfer darbringen, nach dem himmel.
- 185. Und welche wahrhaft mildthätig sind, und mit den acht eigenschaftnn begabt, dem gelübde der wahrheit ergeben, die gehen auf eben demselben wege.

- 186. Dort sind acht und achtzig tausend Munis, familienväter, welche wieder in das irdische leben zurückkehren als samen und beforderer des rechtes.
- 187. Zwischen den sieben Rishis und dem pfade des elephanten in der welt der götter befinden sich eben so viele Munis, von aller thätigkeit befreiet.
- 188. Durch busse, keuschheit, verlassen der begierde und weisheit dorthin gelangt, bleiben sie daselbst bis zum untergange der welt.
- 189. Von ihnen stammen die Vedas, die Puranas, die wissenschaften, die Upanishads, die Ślokas, Sūtras, commentare, und was irgend aus rede zusammengesetzt ist.
- 190. Das lernen der Vedas, opfer, keuschheit, busse, bezähmung, glaube, fasten, selbstbeherrschung sind die 13Mn.12, ursachen der erkenntniss des geistes 1).
  - 191. Denn den Veda müssen alle klassen so kennen zu lernen suchen, die zwiegeborenen aber müssen ihn schauen, überlegen und hören.
  - 192. Die zwiegeborenen, welche ihn so erlangen, und welche sich in den wald zurückziehen, die gelangen zur wahrheit, mit höchstem glauben begabt.
  - 193. Der reihe nach kommen sie zum feuer, zum tage, zur hellen monatshälfte, zum nördlichen sonnenlaufe, zur welt der götter, zur sonne und zum glanze.
  - 194. Dann nahet ihnen der geistige genius und macht sie zu bewohnern von Brahman's welt, und es wird ihnen keine rückkehr in diese welt zu theil.
  - 195. Die männer aber, welche durch opfer, busse, und gaben den himmel gewinnen, kommen zum rauche, zur nacht, zur dunkeln monatshälfte und zum südlichen sonnenlaufe,

- 196. Zur welt der väter, zum monde, zum winde, regen, asser und zur erde, der reihe nach, und gelangen wieder diese welt.
- 197. Wer nicht mit reinem geiste diesen doppelten weg kennt, der wird eine schlange, eine heuschrecke, ein inekt oder ein wurm.
- 198. Die ausgebreiteten füsse auf die schenkel legend, id die ausgebreitete rechte hand auf die linke, das gesicht in wenig erhebend und auf die brust stützend,
- 199. Die augen schliessend, in ruhe verweilend, die ihne mit den zähnen nicht berührend, die zunge unbewegch am gaumen haltend, mit verhülltem antlitz, ganz unbeeglich,
- 200. Alle sinne im zaume haltend, auf nicht zu niedriem und nicht zu hohem sitze, vollziehe er zweifache oder reifache athemhemmung.
- 201. Dann denke er an jenen herrn, welcher wie eine mpe im herzen weilt, er halte den geist an diesem fest, nd übe sammlung des gemüthes verständig.
- 202. Verschwinden, erinnerung, schönheit, gesicht und ehör, die fähigkeit den eigenen körper zu verlassen und in inen anderen einzugehen,
- 203. Schaffen von dingen nach belieben, sind die zeichen er vollendung der andacht. Wer in vollendeter andacht en körper verlässt, ist zur unsterblichkeit geeignet.
- 204. Oder wer den Veda studirt, seine thaten niedergt, im walde wohnt, unerbetene speise geniesst, wenig st, der erlangt die höchste vollendung.

- 205. Aber auch ein familienvater, welcher auf rechtmässige weise reichthum erwirbt, in der erkenntniss der wahrheit beharrt, die gäste freundlich behandelt, die Śrāddhas vollzieht und wahrheit redet, wird befreiet.
- 206. Menschen welche eine grosse sünde begangen haben, gelangen in die durch die grossen sünden erzeugten <sup>1</sup>2Mn, <sup>12</sup>2, fürchterlichen höllen <sup>1</sup>), und werden, wenn ihre thaten geschwunden sind, hier geboren.
- 207. Wer einen Brâhmana getödtet, gelangt in den mutterleib einer gazelle, eines hundes, schweines oder ka
  1)Min.12, meles 1), wer geistiges getränk genossen 2), in den eines 2, eines čandâla oder eines Vena.
- 12Mn.12, 208. Wer gold gestohlen 1), wird geboren als wurm, insekt oder heuschrecke; wer das ehebett seines lehrers be22Mn.5, fleckt hat 2), der reihe nach als gras, strauch oder schlingpflanze.
- 209. Der tödter eines Brâhmana wird mit der schwindsucht behaftet sein; wer geistige getränke getrunken, mit schwarzen zähnen; wer gold gestohlen, mit schlechten nägeln; wer das ehebett seines lehrers befleckt, mit schlech
  1)Mn.11, ter haut 1).
- 1)Mn.11, 180.189. 210. Wer mit einem von diesen verkehrt 1), der wird mit dessen zeichen wiedergeboren. Wer speise gestohlen, wird an unverdaulichkeit leiden, ein rededieb wird stumm 2)Mn.11, sein 2).
- 211. Wer korn verfälscht, wird ein glied zu viel haben;

  10Mn 11, wer verleumdet hat, eine stinkende nase 1); wer öl gestoh20Mn 12, len hat, wird eine motte sein 2); ein ankläger wird einen stinkenden mund haben 1).

- 212. Wer die frau eines anderen geraubt oder das eigenthum eines Brâhmańa genommen, wird in einem menschenleeren, schrecklichen walde ein Brahma-Râkshasa 1). 19Mn.12, 60.
- 213. In verworfener kaste wird geboren, wer anderen edelsteine geraubt hat 1); als pfau, wer blättergemüse, als 10Mn.12, 61. bisamratte, wer wohlgerüche genommen 2). 20Mn.12, 65.
- 214. Eine maus wird sein, wer getreide gestohlen 1); 10 m. 12, ein kameel, wer einen wagen 2); ein affe, wer früchte 2); 20 m. 12, ein taucher, wer wasser; eine krähe, wer milch 1); eine wespe, wer ein hausgeräth gestohlen 3).
- 215. Wer honig gestohlen, wird eine stechfliege '); wer <sup>1)Mn,12</sup>, fleisch, ein geier <sup>2</sup>); wer eine kuh, ein alligator <sup>3</sup>); wer <sup>2)Mn,12</sup>, feuer, ein kranich<sup>4</sup>); ein aussätziger, wer kleider <sup>5</sup>); ein <sup>3)Mn,12</sup>, hund, wer süssigkeiten <sup>1</sup>); ein heimchen, wer salz ge- <sup>4)Mn,12</sup>, stohlen <sup>2</sup>).
- 216. Des beispiels wegen ist dies von mir erwähnt in bezug auf den diebstahl. Denn wie die verschiedenen gegenstände sind, so sind auch die gattungen der lebenden wesen.
- 217. Nachdem sie als einen ihren thaten angemessenen lohn den zustand eines thieres erlangt 1), werden sie im 10 Ma. 12, laufe der zeit geboren als unglückliche, gefallene, arme, niedrige menschen.
- 218. Dann, frei von sünde geworden, werden sie geboren in hoher familie, reich an genüssen, begabt mit wissenschaft und versehen mit reichthum und getreide.
- 219. Durch nichtbefolgung vorgeschriebener handlungen und durch vollziehung verbotener, und durch nichtbezähmung der sinne 1) gelangt der mensch zum falle.
- 220. Deshalb muss er hier busse thun zur reinigung <sup>1</sup>); <sup>1)Mn.11</sup>, so wird seine innere seele und die welt geläutert.

- 221. Die menschen, welche keine busse thun, sich an sünde freuen und keine reue fühlen, gelangen in elende, fürchterliche höllen.
- 222. In die höllen Tâmisra und Lohasanku, Mahâniraya, Śâlmali, Rauraya, Kudmala, Pûtimrittika, Kâlasûtraka,
- 223. Sanghâta, Lohitoda, Savisha, Sampratâpana, Mahânaraka, Kâkola, Sanjîvana, Mahâpatha,
- 224. Avîci, Andhatâmisra und Kumbhîpâka, Asipatra<sup>1) Ma. 4</sup>, vana und Tâpana, in diese ein und zwanzig höllen <sup>1</sup>)
  - 225. Gelangen die schlechten menschen, welche mit den aus grossen sünden oder aus kleineren sünden entstandenen fehlern behaftet sind, wenn sie keine busse thun.
- 226. Durch bussen verschwindet die sünde, welche unwis
  1)Mn.11, sentlich gethan ist 1); für absichtliche sünde aber wird er hier,
  dem ausspruch nach, gerichtlichem verfahren unterworfen.
- 227. Wer einen Brâhmana getödtet, wer geistiges getränk getrunken, ein dieb, und wer das ehebett seines Gurubefleckt, diese sind grosse sünder, so wie auch wer mit in Mn.9, ihnen verkehrt 1).
- 228. Frecher tadel der Gurus, verspottung des Veda, tödtung eines freundes sollen der tödtung eines Brähmaña

  10Mn.11, gleich geachtet werden 1), wie auch das vergessen des gelesenen Veda.
- 229. Essen verbotener speise, falschheit und unwahre prahlerische rede, und das küssen des mundes einer frau in <sup>12Mn.11</sup>, ihren regeln sind dem trinken geistiger getränke gleich <sup>1</sup>).
- 230. Das wegnehmen von pferden, edelsteinen, männern, frauen, land und kühen, und von einem depositum, alle 1200 dese sind dem golddiebstahl gleich 1).

231. Unzucht mit der frau eines freundes, mit einer jungfrau, einer schwester, einer Cańdâlî, einer verwandten oder der frau eines sohnes ist der besleckung des ehebettes des Guru gleich <sup>1</sup>).

1)Mn.11,

- 232. Wer zu den schwestern des vaters oder der mutter, zur frau des mütterlichen oheims, zur schwiegertochter, zur nebenfrau der mutter, zur schwester, zur tochter des lehrers,
- 233. Zur frau des lehrers oder zur eigenen tochter geht, ist dem beslecker des ehebettes des Guru gleich <sup>1</sup>). Er <sup>1</sup>]<sup>Mn.11</sup>. soll, nachdem ihm das glied abgeschnitten, getödtet werden, und so auch die frau, wenn sie eingewilligt hat.
- 234. Tödtung einer kuh, nicht in die kaste eingeweiht zu sein, diebstahl, nichtbezahlung von schulden, das opferfeuer nicht unterhalten, verkauf von sachen deren verkauf verboten ist, verheirathung vor einem älteren bruder,
- 235. Erlernung des Veda für lohn, so wie lehren desselben für lohn, verkehr mit der frau eines anderen, unverheirathet bleiben, während ein jüngerer bruder verheirathet ist, wucher, fabrikation von salz,
- 236. Tödtung einer frau, eines Śūdra, Vaiśya oder Kshatriya, von verbotenem erwerbe leben, gottesleugnung, verletzung eines gelübdes, verkauf von kindern,
- 237. Diebstahl von reiss, schlechtem metall oder vieh, vollziehung eines opfers für unwürdige personen, das verlassen von vater, mutter oder kindern, das verkaufen eines teiches oder gartens,
- 238. Die verletzung eines mädchens, die vollziehung eines opfers für jemand, der vor seinem älteren bruder heirathet, die übergabe eines mädchens zur ehe an eben denselben, falschheit, verletzung eines gelübdes,

- 239. Das beginnen einer handlung seiner selbst wegen, der verkehr mit einer frau, welche geistige getränke trinkt, das aufgeben des Veda-lesens, des feuers, der kinder, und auch das aufgeben der verwandten,
- 240. Das abhauen von bäumen zum verbrennen, den lebensunterhalt gewinnen durch seine frau, durch tödtung oder durch arzeneien, durch aufstellung von verletzenden maschinen, lasterhaftigkeit, das verkaufen seiner selbst,
  - 241. Einem Śûdra zu dienen, freundschaft mit verworfenen menschen, verbindung mit einer frau aus verworfener kaste, eben so das leben ohne zu einer klasse zu gehören, von fremder nahrung sich nähren,
- 242. Das lesen von schlechten büchern, die aufsicht über metallgruben zu führen, und seine frau zu verkaufen:

  1) 234 jedes einzelne von diesen ist eine kleinere sünde 1).

  Mn. 11,

  59-66.

  243. Zwölf ichne siner schall in die schallen gesten zu der 100 der 10
- 243. Zwölf jahre einen schädel und ein zeichen tragend, erbetene speise essend, seine that erzählend, wenig 12Mn.11, essend, erlangt der mörder eines Brähmana reinigung 1).
- 244. Durch rettung eines Brâhmańa oder von zwölf 12mn.11, kühen 1), so wie durch das baden bei dem Avabhritha eines 22mn.11, pferdeopfers 2) crlangt er chenfalls reinigung.
  - 245. Der tödter eines Brâhmańa wird auch rein, wenn er einen von langer, schmerzhafter krankheit ergriffenen Brâhmańa oder eine solche kuh auf dem wege erblickt, und sie von den schmerzen befreiet.
- 246. Er wird auch rein, wenn er, indem er das geraubte gut eines Brâhmana retten will, getödtet wird, oder auch 13Mn.11, am leben bleibt 1), aber deshalb mit waffen verwundet wird.

1)Mn.11, 90. 91.

- 247. Oder er muss mit den sprüchen: "den haaren Svâhâ" u. s. w. der reihe nach den körper von den haaren an bis zu dem marke opfern.
- 248. Oder im kampfe getödtet, nachdem er sich als ziel hingestellt '), erlangt er reinigung; oder von streichen ge- 12Mn.11, troffen, fast todt, wenn er am leben bleibt, wird er rein.
- 249. Oder im walde in selbstbezähmung dreimal die Sanhitâ des Veda lesend, oder er wird rein, indem er wenig essend die Sarasvatî stromaufwärts geht 1).
- 250. Oder er erlangt reinigung, nachdem er einem würdigen menschen hinreichenden reichthum gegeben <sup>1</sup>); der <sup>1</sup>2<sup>Mn,11</sup>, empfänger aber soll der reinigung wegen das Vaiśvânara-opfer vollziehen.
- 251. Wer einen im opfer begriffenen Kshatriya oder Vaiśya getödtet hat, der soll die einem Brâhmańa-tödter vorgeschriebene busse vollziehen; wer ein kind im mutterleibe getödtet, eine der kaste desselben angemessene busse, und eben so, wer eine frau in ihren regeln getödtet<sup>1</sup>).

  12Mn.11, 87.
- 252. Eine gleiche busse soll er vollziehen, wenn er auch nicht getödtet hat, sondern nur mit der absicht zu tödten gekommen ist. Eine doppelte busse aber soll er auf sich nehmen, wenn er einen Bråhmana beim opfer getödtet.
- 253. Wer geistige getränke getrunken, der soll geistiges getränk oder wasser oder geschmolzene butter oder urin einer kuh oder milch kochend heiss trinken, und wenn er davon stirbt, so erlangt er reinigung <sup>1</sup>).
- 254. Oder er vollziehe in einem kleide von haaren und das haupthaar zusammengebunden die busse für tödtung eines Brâhmańa, oder er esse körner, aus denen öl gepresst, oder reiskörner drei jahre lang bei nacht <sup>1</sup>).

- 255. Aber nach unwissentlichem genusse von geistigem getränke, samen, koth oder urin, müssen die drei zwiege
  1)Mn.11, borenen kasten aufs neue geweihet werden 1).
  - 256. Die Brâhmańa-frau, welche geistiges getränk genossen, gelangt nicht in den himmel ihres gatten, und hier wird sie als hündin, geier und schwein geboren.
- 257. Wer gold eines Brâhmana gestohlen, soll dem könige eine keule bringen, und seine that anzeigen; wenn 1) Mn. 8, er von ihm getödtet oder freigelassen ist, so ist er rein 1). 11, 100. 258. Zeigt er es dem könige nicht an, so wird er rein, wenn er die busse des Surâ-trinkens vollzieht, oder er gebe so viel gold als er selbst wiegt, oder als der Brâhmana zu seinem lebensunterhalte bedarf.
- 259. Wer das ehebett seines Guru besleckt hat, soll auf einem glühenden eisernen bette mit einer eisernen frau <sup>1)Mn.11</sup>, liegen <sup>1</sup>), oder seine abgeschnittenen hoden tragend in süd<sup>2)Mn.11</sup>, westlicher himmelsgegend den körper verlassen <sup>2</sup>).
- 260. Oder er vollziehe das Prájápatya-gelübde drei 

  1)Mn.11, jahre 1), oder das Cándráyana drei monate 2), die Sanhita 2)Mn.11, des Veda lesend.
- 261. Wer mit diesen ein jahr zusammen wohnt, der ist <sup>1</sup>]<sup>Mn.11</sup>, ihnen gleich <sup>1</sup>). Eine tochter von diesen kann man zur ehe nehmen, nachdem sie gefastet, und ohne mitgift.
- 262. Das Cândrâyana soll vollziehen, wer irgend einen menschen aus verworfener kaste getödtet hat. Auch ein Śūdra, <sup>1)Mn.10</sup>, obwohl ihm die berechtigung fehlt <sup>1</sup>), wird in dieser zeit rein.
- 263. Der tödter einer kuh soll das Pańcagavya trinkend einen monat in selbstbezähmung sitzen; in einem kuhstalle schlafend, den kühen nachgehend, wird er durch das gelom. 115. schenk einer kuh rein 1).

- 264. Oder er vollziehe aufmerksam das Krichra oder das Atikrichra, oder schenke, nachdem er drei nächte gefastet, zehn kühe und einen stier ').
- 265. Reinigung von kleineren sünden soll eben so geschehen, oder durch das Cândrâyaña¹), oder durch milch ¹¼m,¹¹¹, einen monat lang, oder auch durch das Parâka.
- 266. Tausend kühe und einen stier soll ein mann geben<sup>1</sup>), wenn er einen Kshatriya getödtet hat, oder er soll die <sup>1</sup>Mn.<sup>11</sup>, busse für die tödtung eines Brâhmańa drei jahre lang vollziehen <sup>2</sup>).

  <sup>2</sup>Mn.<sup>11</sup>, <sup>2</sup>Mn.<sup>11</sup>, <sup>128</sup>.
- 267. Wer einen Vaiśya getödtet, soll diese busse ein jahr lang vollziehen, oder hundert kühe und einen stier geben <sup>1</sup>). Wer einen Śūdra getödtet, soll die busse sechs <sup>1</sup>29. monate lang vollziehen oder zehn kühe geben <sup>2</sup>). <sup>2</sup>29Mn.11, 130. 130.
- 268. Wer eine schlecht gesittete frau eines Brâhmańa, Kshatriya, Vaiśya oder Śûdra getödtet, der soll zu seiner reinigung der reihe nach einen wasserschlauch, einen bogen, eine ziege oder ein schaaf geben <sup>1</sup>).
- 269. Wer eine nicht schlechte frau getödtet, soll die busse für die tödtung eines Śūdra vollziehen. Wer tausend thiere, die mit knochen versehen sind, oder einen wagen voll thiere ohne knochen 1),
- 270. Eine katze, eine eidechse, ein ichneumon, einen frosch, hund oder vogel getödtet 1), soll drei tage milch 131. trinken 2), oder das viertel-Krichra vollziehen. 2)Mn.11, 132.
- 271. Für einen elephanten soll er fünf dunkle stiere geben 1); für einen papagei ein zweijähriges kalb 2); für 12Mn.11, einen esel oder eine ziege oder einen widder 1), einen stier; für einen kranich 2) ein dreijähriges kalb.

  22Mn.11, 134.

- <sup>1</sup>Mn.11, 272. Wer einen flamingo, einen habicht, einen affen '), <sup>2</sup>Mn.11, ein fleischfressendes thier '), einen wasservogel, einen landvogel, einen pfau '), einen geier ') getödtet, soll eine kuh geben; für ein nicht fleischfressendes thier ') aber eine junge kuh.
- 273. Für getödtete schlangen soll man einen eisernen <sup>1</sup>)Mn.II, Stab geben; für einen eunuchen schlechtes metall <sup>1</sup>); für <sup>2</sup>)Mn.II, einen eber ein gefüss zu geschmolzener butter <sup>2</sup>); für ein <sup>3</sup>)Mn.II, kameel Gunjabeeren <sup>3</sup>); für ein pferd ein kleid <sup>4</sup>).
- 4)Mn.11, 136. Wenn er 134. Für ein rebhuhn ein Drońa sesam 1). Wenn er 134. Für einen elephanten und die anderen thiere die gabe nicht 2)Mn.11, geben kann, soll er zur reinigung für jedes einzelne eine busse vollziehen 2).
- 275. Für das tödten von thieren, welche in früchten, blumen, speise oder säften entstehen, soll er zerlassene but
  17Mn.11, ter essen 1). Für den tod von anderen thieren mit knochen ist irgend ein geschenk zu geben, für thiere ohne knochen 27Mn.11, ist der athem anzuhalten 2).
- 276. Für das abhauen von bäumen, sträuchen, stauden,

  1)Mn,11, schlingpflanzen soll man hundert Rič hersagen 1); für nutzloses abschneiden von arzeneipflanzen soll man einen tag

  2)Mn,11, über milch geniessen und einer kuh nachgehen 2).
- 277. Wer von einem öffentlichen mädchen, von einem affen, einem esel, einem hunde, einem kameele und ähnlingen.

  1)Mn.11, chen thieren oder einer krähe gebissen ist 1), der wird rein, wenn er im wasser den athem angehalten und geschmolzene butter gegessen.
  - 278. Samen der ihm entflossen soll er mit den beiden sprüchen: "Der same welcher mir heute" u. s. w. besprechen, und mit demselben vermittelst des goldfingers die mitte der brust und die mitte der brauen berühren.

- 279. Den spruch: "In mir glanz" soll man hersagen, wenn man sein bild im wasser erblickt; die Sävitrī, wenn man unreines sieht, flüchtig gewesen ist, oder unwahr gesprochen hat.
- 280. Ein Brahmačárin, welcher zu einer frau gegangen ist ein Avakîrńin; er wird durch ein opfer an die Nirriti gereinigt, in welchem er einen esel als opferthier nimmt <sup>1</sup>).

1)Mn 11, 118.

281. Wer das bitten um almosen und die unterhaltung des feuers sieben tage versäumt, ohne krank zu sein, der soll zwei opfer bringen mit den beiden sprüchen: "Mit wün"schen überschüttet" u. s. w. <sup>1</sup>).

1) Ma. 2, 187.

282. Dann vollziehe er die verehrung des feuers mit dem spruche: "Es besprengen mich" u. s. w. Nach dem essen von honig und fleisch ist das Krichra zu vollziehen und dann die übrigen gelübde <sup>1</sup>).

)Mn.11, 158

- 283. Wer etwas dem Guru unangenehmes gethan, wird schon rein, wenn er ihn wieder besänftigt. Dreifaches Krichra soll der Guru vollziehen, wenn ein von ihm abgeschickter schüler ums leben kommt.
- 284. Wenn ein Brâhmana stirbt durch hülfe die man ihm leistet, so ist es keine sünde; wie auch bei einem unglücksfalle von kühen oder stieren, und bei bereitung von arzeneien und beim opfer.
- 285. Die schuld dessen, der einen anderen fälschlich beschuldigt, ist doppelt so gross als dessen, der ein wirkliches verbrechen eines anderen verbreitet. Der falsch redende nimmt noch die schuld des falsch angeklagten auf sich.
- 286. Wer einen anderen fälschlich einer grossen oder kleineren sünde beschuldigt, der soll einen monat sitzen von wasser lebend, leise gebete hersagend, die sinne zügelnd.

- 205. Aber auch ein familienvater, welcher auf rechtmässige weise reichthum erwirbt, in der erkenntniss der wahrheit beharrt, die gäste freundlich behandelt, die Śrāddhas vollzieht und wahrheit redet, wird befreiet.
- 206. Menschen welche eine grosse sünde begangen haben, gelangen in die durch die grossen sünden erzeugten <sup>12,Mn,12</sup>, fürchterlichen höllen <sup>1</sup>), und werden, wenn ihre thaten geschwunden sind, hier geboren.
- 207. Wer einen Brâhmana getödtet, gelangt in den mutterleib einer gazelle, eines hundes, schweines oder ka
  1)Mn.12, meles 1), wer geistiges getränk genossen 2), in den eines 2)Mn.12, esels, eines čandâla oder eines Vena.
- 12Mn.12, 208. Wer gold gestohlen 1), wird geboren als wurm, insekt oder heuschrecke; wer das ehebett seines lehrers be22 Mn.5, fleckt hat 2), der reihe nach als gras, strauch oder schlingpflanze.
- 209. Der tödter eines Brâhmańa wird mit der schwindsucht behaftet sein; wer geistige getränke getrunken, mit schwarzen zähnen; wer gold gestohlen, mit schlechten nägeln; wer das ehebett seines lehrers befleckt, mit schlech
  1)Mn.11, ter haut 1).
- 1)Mn.11, 180.189. 210. Wer mit einem von diesen verkehrt 1), der wird mit dessen zeichen wiedergeboren. Wer speise gestohlen, wird an unverdaulichkeit leiden, ein rededieb wird stumm 2)Mn.11, sein 2).
- 211. Wer korn verfälscht, wird ein glied zu viel haben;

  10Mn 11, wer verleumdet hat, eine stinkende nase 1); wer öl gestoh20Mn 12, len hat, wird eine motte sein 2); ein ankläger wird einen stinkenden mund haben 1).

- 212. Wer die frau eines anderen geraubt oder das eigenthum eines Brâhmana genommen, wird in einem menschenleeren, schrecklichen walde ein Brahma-Râkshasa 1). 10Mn.12, 60.
- 213. In verworfener kaste wird geboren, wer anderen edelsteine geraubt hat 1); als pfau, wer blättergemüse, als 1)Mn.12, 2)Mn.12, 65. bisamratte, wer wohlgerüche genommen<sup>2</sup>).
- 214. Eine maus wird sein, wer getreide gestohlen 1); 10Mn,12, ein kameel, wer einen wagen<sup>2</sup>); ein affe, wer früchte<sup>2</sup>); <sup>2)Mn,12</sup>, ein taucher, wer wasser; eine krähe, wer milch 1); eine 3)Mn 12, wespe, wer ein hausgeräth gestohlen<sup>3</sup>).
- 215. Wer honig gestohlen, wird eine stechfliege 1); wer 10Mm.12, fleisch, ein geier<sup>2</sup>); wer eine kuh, ein alligator<sup>3</sup>); wer <sup>2)Mn,12</sup>, feuer, ein kranich<sup>4</sup>); ein aussätziger, wer kleider<sup>5</sup>); ein <sup>3)Mn.12</sup>, hund, wer süssigkeiten'); ein heimchen, wer salz ge-40m.12, 5)Mn.11, stohlen<sup>2</sup>).
- 216. Des beispiels wegen ist dies von mir erwähnt in bezug auf den diebstahl. Denn wie die verschiedenen gegenstände sind, so sind auch die gattungen der lebenden wesen.
- 217. Nachdem sie als einen ihren thaten angemessenen lohn den zustand eines thieres erlangt 1), werden sie im 19Mn.12, laufe der zeit geboren als unglückliche, gefallene, arme, niedrige menschen.
- 218. Dann, frei von sünde geworden, werden sie geboren in hoher familie, reich an genüssen, begabt mit wissenschaft und versehen mit reichthum und getreide.
- 219. Durch nichtbefolgung vorgeschriebener handlungen und durch vollziehung verbotener, und durch nichtbe-1)Mn.12, zähmung der sinne 1) gelangt der mensch zum falle.
- 220. Deshalb muss er hier busse thun zur reinigung 1); 13Mn.11, 53. so wird seine innere seele und die welt geläutert.

- 221. Die menschen, welche keine busse thun, sich an sünde freuen und keine reue fühlen, gelangen in elende, fürchterliche höllen.
- 222. In die höllen Tâmisra und Lohaśanku, Mahâniraya, Śâlmali, Raurava, Kudmala, Pûtimrittika, Kâlasûtraka,
- 223. Sanghâta, Lohitoda, Savisha, Sampratâpana, Mahânaraka, Kâkola, Sanjîvana, Mahâpatha,
- 224. Avîci, Andhatâmisra und Kumbhîpâka, Asipatra<sup>1) Ma. 4</sup>, vana und Tâpana, in diese ein und zwanzig höllen <sup>1</sup>)
  - 225. Gelangen die schlechten menschen, welche mit den aus grossen sünden oder aus kleineren sünden entstandenen fehlern behaftet sind, wenn sie keine busse thun.
- 226. Durch bussen verschwindet die sünde, welche unwis
  13Mn.11, sentlich gethan ist 1); für absichtliche sünde aber wird er hier,
  dem ausspruch nach, gerichtlichem verfahren unterworfen.
- 227. Wer einen Brâhmana getödtet, wer geistiges getränk getrunken, ein dieb, und wer das ehebett seines Guru befleckt, diese sind grosse sünder, so wie auch wer mit 13 Mn.9, ihnen verkehrt 1).
- 228. Frecher tadel der Gurus, verspottung des Veda, tödtung eines freundes sollen der tödtung eines Brahmana

  1)Mn.11, gleich geachtet werden 1), wie auch das vergessen des gelesenen Veda.
- 229. Essen verbotener speise, falschheit und unwahre prahlerische rede, und das küssen des mundes einer frau in <sup>1</sup>2Mn.11, ihren regeln sind dem trinken geistiger getränke gleich <sup>1</sup>).
- 230. Das wegnehmen von pferden, edelsteinen, männern, frauen, land und kühen, und von einem depositum, alle <sup>1</sup>2<sup>Ma.11</sup>, diese sind dem golddiebstahl gleich <sup>1</sup>).

231. Unzucht mit der frau eines freundes, mit einer jungfrau, einer schwester, einer Cańdâlî, einer verwandten oder der frau eines sohnes ist der besleckung des ehebettes des Guru gleich <sup>1</sup>).

1)Mn.11, 58.

- 232. Wer zu den schwestern des vaters oder der mutter, zur frau des mütterlichen oheims, zur schwiegertochter, zur nebenfrau der mutter, zur schwester, zur tochter des lehrers,
- 233. Zur frau des lehrers oder zur eigenen tochter geht, ist dem beslecker des ehebettes des Guru gleich <sup>1</sup>). Er <sup>1)Ma.11</sup>, soll, nachdem ihm das glied abgeschnitten, getödtet werden, und so auch die frau, wenn sie eingewilligt hat.
- 234. Tödtung einer kuh, nicht in die kaste eingeweiht zu sein, diebstahl, nichtbezahlung von schulden, das opferfeuer nicht unterhalten, verkauf von sachen deren verkauf verboten ist, verheirathung vor einem älteren bruder,
- 235. Erlernung des Veda für lohn, so wie lehren desselben für lohn, verkehr mit der frau eines anderen, unverheirathet bleiben, während ein jüngerer bruder verheirathet ist, wucher, fabrikation von salz,
- 236. Tödtung einer frau, eines Śūdra, Vaiśya oder Kshatriya, von verbotenem erwerbe leben, gottesleugnung, verletzung eines gelübdes, verkauf von kindern,
- 237. Diebstahl von reiss, schlechtem metall oder vieh, vollziehung eines opfers für unwürdige personen, das verlassen von vater, mutter oder kindern, das verkaufen eines teiches oder gartens,
- 238. Die verletzung eines mädchens, die vollziehung eines opfers für jemand, der vor seinem älteren bruder heirathet, die übergabe eines mädchens zur ehe an eben denselben, falschheit, verletzung eines gelübdes,

- 239. Das beginnen einer handlung seiner selbst wegen, der verkehr mit einer frau, welche geistige getränke trinkt, das aufgeben des Veda-lesens, des feuers, der kinder, und auch das aufgeben der verwandten,
- 240. Das abhauen von bäumen zum verbrennen, den lebensunterhalt gewinnen durch seine frau, durch tödtung oder durch arzeneien, durch aufstellung von verletzenden maschinen, lasterhaftigkeit, das verkaufen seiner selbst,
  - 241. Einem Śûdra zu dienen, freundschaft mit verworfenen menschen, verbindung mit einer frau aus verworfener kaste, eben so das leben ohne zu einer klasse zu gehören, von fremder nahrung sich nähren,
- 242. Das lesen von schlechten büchern, die aufsicht über metallgruben zu führen, und seine frau zu verkaufen:

  1) 234 jedes einzelne von diesen ist eine kleinere sünde 1).

  Mn. 11, 59-66.

  242 7-316 1
- 243. Zwölf jahre einen schädel und ein zeichen tragend, erbetene speise essend, seine that erzählend, wenig 12Mn.11, essend, erlangt der mörder eines Brähmana reinigung 1).
- 244. Durch rettung eines Brâhmana oder von zwölf <sup>1)Mn.11</sup>, kühen <sup>1</sup>), so wie durch das baden bei dem Avabhritha eines <sup>2)Mn.11</sup>, pferdeopfers <sup>2</sup>) erlangt er ebenfalls reinigung.
  - 245. Der tödter eines Brâhmańa wird auch rein, wenn er einen von langer, schmerzhafter krankheit ergriffenen Brâhmańa oder eine solche kuh auf dem wege erblickt, und sie von den schmerzen befreiet.
- 246. Er wird auch rein, wenn er, indem er das geraubte gut eines Brâhmana retten will, getödtet wird, oder auch 12Mn.11, am leben bleibt 1), aber deshalb mit waffen verwundet wird.

- 247. Oder er muss mit den sprüchen: "den haaren Svâhâ" u. s. w. der reihe nach den körper von den haaren an bis zu dem marke opfern.
- 248. Oder im kampfe getödtet, nachdem er sich als ziel hingestellt 1), erlangt er reinigung; oder von streichen ge- 12Mn.11, troffen, fast todt, wenn er am leben bleibt, wird er rein.
- 249. Oder im walde in selbstbezähmung dreimal die Sanhitâ des Veda lesend, oder er wird rein, indem er wenig essend die Sarasvatî stromaufwärts geht <sup>1</sup>).
- 250. Oder er erlangt reinigung, nachdem er einem würdigen menschen hinreichenden reichthum gegeben 1); der 12Mn.11, empfänger aber soll der reinigung wegen das Vaiśvânara-opfer vollziehen.
- 251. Wer einen im opfer begriffenen Kshatriya oder Vaiśya getödtet hat, der soll die einem Brâhmańa-tödter vorgeschriebene busse vollziehen; wer ein kind im mutterleibe getödtet, eine der kaste desselben angemessene busse, und eben so, wer eine frau in ihren regeln getödtet!).
- 252. Eine gleiche busse soll er vollziehen, wenn er auch nicht getödtet hat, sondern nur mit der absicht zu tödten gekommen ist. Eine doppelte busse aber soll er auf sich nehmen, wenn er einen Bråhmana beim opfer getödtet.
- 253. Wer geistige getränke getrunken, der soll geistiges getränk oder wasser oder geschmolzene butter oder urin einer kuh oder milch kochend heiss trinken, und wenn er davon stirbt, so erlangt er reinigung 1).
- 254. Oder er vollziehe in einem kleide von haaren und das haupthaar zusammengebunden die busse für tödtung eines Brâhmańa, oder er esse körner, aus denen öl gepresst, oder reiskörner drei jahre lang bei nacht <sup>1</sup>).

- 255. Aber nach unwissentlichem genusse von geistigem getränke, samen, koth oder urin, müssen die drei zwiege
  1)Mn.11, borenen kasten aufs neue geweihet werden 1).
  - 256. Die Brähmana-frau, welche geistiges getränk genossen, gelangt nicht in den himmel ihres gatten, und hier wird sie als hündin, geier und schwein geboren.
- könige eine keule bringen, und seine that anzeigen; wenn könige eine keule bringen, und seine that anzeigen; wenn siden ist, so ist er rein ').

  258. Zeigt er es dem könige nicht an, so wird er rein, wenn er die busse des Surâ-trinkens vollzieht, oder er gebe so viel gold als er selbst wiegt, oder als der Brahmana zu seinem lebensunterhalte bedarf.
- 259. Wer das ehebett seines Guru befleckt hat, soll auf einem glühenden eisernen bette mit einer eisernen frau <sup>1)Mn.11</sup>, liegen <sup>1</sup>), oder seine abgeschnittenen hoden tragend in süd<sup>2)Mn.11</sup>, westlicher himmelsgegend den körper verlassen <sup>2</sup>).
- 260. Oder er vollziehe das Prájápatya-gelübde drei <sup>1</sup>)Mn.11, jahre <sup>1</sup>), oder das Cándráyana drei monate <sup>2</sup>), die Sanhita <sup>2</sup>)Mn.11, des Veda lesend.
- 261. Wer mit diesen ein jahr zusammen wohnt, der ist <sup>1)Mn.11</sup>, ihnen gleich <sup>1</sup>). Eine tochter von diesen kann man zur ehe nehmen, nachdem sie gefastet, und ohne mitgift.
- 262. Das Cândrâyana soll vollziehen, wer irgend einen menschen aus verworfener kaste getödtet hat. Auch ein Śūdra, 

  1)Mn.10, obwohl ihm die berechtigung fehlt 1), wird in dieser zeit rein.
- 263. Der tödter einer kuh soll das Pańcagavya trinkend einen monat in selbstbezähmung sitzen; in einem kuhstalle schlafend, den kühen nachgehend, wird er durch das gelöm. 115. schenk einer kuh rein 1).

264. Oder er vollziehe aufmerksam das Krichra oder das Atikrichra, oder schenke, nachdem er drei nächte gefastet, zehn kühe und einen stier 1).

1)Mn.11, 116.

- 265. Reinigung von kleineren sünden soll eben so geschehen, oder durch das Cândrâyana 1), oder durch milch 11Mn.11, einen monat lang, oder auch durch das Parâka.
- 266. Tausend kühe und einen stier soll ein mann geben 1), wenn er einen Kshatriya getödtet hat, oder er soll die 1)Mn.11, busse für die tödtung eines Brâhmana drei jahre lang voll-2)Mn.11, ziehen<sup>2</sup>).
- 267. Wer einen Vaiśya getödtet, soll diese busse ein jahr lang vollziehen, oder hundert kühe und einen stier Wer einen Śûdra getödtet, soll die busse sechs 12Mn.11, 2)Mn.11, monate lang vollziehen oder zehn kühe geben<sup>2</sup>).
- 268. Wer eine schlecht gesittete frau eines Brâhmańa, Kshatriya, Vaisya oder Sûdra getödtet, der soll zu seiner reinigung der reihe nach einen wasserschlauch, einen bogen, eine ziege oder ein schaaf geben 1).

269. Wer eine nicht schlechte frau getödtet, soll die busse für die tödtung eines Sûdra vollziehen. Wer tausend thiere, die mit knochen versehen sind, oder einen wagen voll thiere ohne knochen 1), 1)Mn.11,

1)Mn.11, 138.

- **270**. Eine katze, eine eidechse, ein ichneumon, einen frosch, hund oder vogel getödtet 1), soll drei tage milch 13Mn.11, 2)Mn.11, trinken<sup>2</sup>), oder das viertel-Krichra vollziehen.
- 271. Für einen elephanten soll er fünf dunkle stiere geben 1); für einen papagei ein zweijähriges kalb 2); für 1)Ma.11, einen escl oder eine ziege oder einen widder 1), einen stier; 2)Mn.11, 134. für einen kranich<sup>2</sup>) ein dreijähriges kalb.

- <sup>1</sup>Mn.11, 272. Wer einen flamingo, einen habicht, einen affen ), <sup>2</sup>Mn.11, ein fleischfressendes thier <sup>2</sup>), einen wasservogel, einen landvogel, einen pfau <sup>1</sup>), einen geier <sup>1</sup>) getödtet, soll eine kuh geben; für ein nicht fleischfressendes thier <sup>2</sup>) aber eine junge kuh.
- 273. Für getödtete schlangen soll man einen eisernen <sup>1</sup>)Mn.11, Stab geben; für einen eunuchen schlechtes metall <sup>1</sup>); für <sup>2</sup>)Mn.11, einen eber ein gefäss zu geschmolzener butter <sup>2</sup>); für ein <sup>3</sup>)Mn.11, kameel Gunjabeeren <sup>3</sup>); für ein pferd ein kleid <sup>4</sup>).
- <sup>4</sup>)Mn.11, 274. Für ein rebhuhn ein Drońa sesam <sup>1</sup>). Wenn er <sup>1</sup>)Mn.11, für einen elephanten und die anderen thiere die gabe nicht <sup>2</sup>)Mn.11, geben kann, soll er zur reinigung für jedes einzelne eine busse vollziehen <sup>2</sup>).
- 275. Für das tödten von thieren, welche in früchten, blumen, speise oder säften entstehen, soll er zerlassene but
  1)Mn.11, ter essen 1). Für den tod von anderen thieren mit knochen ist irgend ein geschenk zu geben, für thiere ohne knochen 2)Mn.11, ist der athem anzuhalten 2).
- 276. Für das abhauen von bäumen, sträuchen, stauden, <sup>1)Mn,11</sup>, schlingpflanzen soll man hundert Rič hersagen <sup>1</sup>); für nutzloses abschneiden von arzeneipflanzen soll man einen tag <sup>2)Mn,11</sup>, über milch geniessen und einer kuh nachgehen <sup>2</sup>).
- 277. Wer von einem öffentlichen mädchen, von einem affen, einem esel, einem hunde, einem kameele und ähnli
  1)Ma.11, chen thieren oder einer krähe gebissen ist 1), der wird rein, wenn er im wasser den athem angehalten und geschmolzene butter gegessen.
  - 278. Samen der ihm entslossen soll er mit den beiden sprüchen: "Der same welcher mir heute" u. s. w. besprechen, und mit demselben vermittelst des goldfingers die mitte der brust und die mitte der brauen berühren.

- 279. Den spruch: "In mir glanz" soll man hersagen, wenn man sein bild im wasser erblickt; die Såvitrî, wenn man unreines sieht, flüchtig gewesen ist, oder unwahr gesprochen hat.
- 280. Ein Brahmačárin, welcher zu einer frau gegangen ist ein Avakîrńin; er wird durch ein opfer an die Nirriti gereinigt, in welchem er einen esel als opferthier nimmt <sup>1</sup>).

I)Mn 11, 118.

281. Wer das bitten um almosen und die unterhaltung des feuers sieben tage versäumt, ohne krank zu sein, der soll zwei opfer bringen mit den beiden sprüchen: "Mit wün"schen überschüttet" u. s. w. <sup>1</sup>).

1) Ma. 2, 187.

282. Dann vollziehe er die verehrung des feuers mit dem spruche: "Es besprengen mich" u. s. w. Nach dem essen von honig und fleisch ist das Krichra zu vollziehen und dann die übrigen gelübde <sup>1</sup>).

1)Mn.11,

- 283. Wer etwas dem Guru unangenehmes gethan, wird schon rein, wenn er ihn wieder besänftigt. Dreifaches Krichra soll der Guru vollziehen, wenn ein von ihm abgeschickter schüler ums leben kommt.
- 284. Wenn ein Brâhmana stirbt durch hülfe die man ihm leistet, so ist es keine sünde; wie auch bei einem unglücksfalle von kühen oder stieren, und bei bereitung von arzeneien und beim opfer.
- 285. Die schuld dessen, der einen anderen fälschlich beschuldigt, ist doppelt so gross als dessen, der ein wirkliches verbrechen eines anderen verbreitet. Der falsch redende nimmt noch die schuld des falsch angeklagten auf sich.
- 286. Wer einen anderen fälschlich einer grossen oder kleineren sünde beschuldigt, der soll einen monat sitzen von wasser lebend, leise gebete hersagend, die sinne zügelnd.

- 287. Der fälschlich angeklagte vollziehe das Krichra, oder opfere dem Agni geschmolzene butter oder dem Väyu ein vieh.
- 288. Wer ohne auftrag zur frau seines bruders gegangen ist, vollziehe das Candrayana. Wer zu einer frau wäh
  1)Mn.11, rend ihrer regeln gegangen ist 1), wird rein, wenn er nach einem fasten von drei tagen geschmolzene butter isst.
- 289. Drei Krichras soll vollziehen, wer für uneinge
  1)Mn.11, weihte geopfert und wer bezauberung ausgeübt 1). Wer den

  Veda verbreitet und einen schutzsuchenden verlassen hat,

  2)Mn.11, soll ein jahr lang gerstenspeise essen 2).
- 290. Wer ein verbotenes geschenk annimmt, wird gereinigt, wenn er einen monat in einem kuhstalle wohnend 

  1)Mn.11, keusch bleibt, von milch lebt und die Gâyatrî leise hersagt 1).
- 291. Durch anhalten des athems und baden in einem wasser wird rein, wer auf einem mit eseln oder kameelen <sup>1)Mn.11</sup>, bespannten wagen gefahren ist, wer nackt gebadet <sup>1</sup>) oder <sup>2)Mn.11</sup>, gegessen, und wer bei tage zu seiner frau gegangen ist <sup>2</sup>).
- 292. Wer seinen Guru "du" genannt oder ihn heftig

  1204.

  1204.

  1305.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.

  1306.
- 293. Für das aufheben eines stockes gegen einen Brahmana ist das Krichra festgesetzt; das Atikrichra für das schlagen mit demselben; das Krichra und Atikrichra, wenn light geflossen 1); das Krichra, wenn die stelle mit blut unterlaufen ist.
- 294. Die busse soll man bestimmen, indem man ort, zeit, alter, vermögen und das verbrechen sorgfältig berücksich<sup>1)Mn.11</sup>, tigt, auch in den fällen, wo keine busse festgesetzt ist <sup>1</sup>).

295. Die eigenen verwandten eines gefallenen sollen den topf einer sklavin aus dem dorfe hinausbringen, und den gefallenen selbst von allem verkehr ausschliessen 1).

1)Mn.11, 182 - 185.

296. Wenn er nach vollzogener busse zurückkommt, sollen sie einen neuen topf herbeiholen, ihn nicht verachten, sondern auf jede weise mit ihm umgehen 1).

1)Mn.11, 186, 187.

297. Für gefallene frauen ist dieselbe vorschrift erwähnt; man soll ihnen wohnung in der nähe des hauses gewähren, speise, kleidung und bewachung 1).

1)Mn.11,

- 298. Zu einem niedrigen manne gehen, abtreibung der leibesfrucht und tödtung des mannes, dies sind verbrechen, welche sicher vorzugsweise bewirken, dass eine frau fällt.
- 299. Mit menschen, welche schutzsuchende, kinder oder frauen tödten, so wie mit undankbaren soll man aber nicht umgehen, wenn sie auch busse vollziehen 1).

1)Mn.11,

300. Der busse vollziehende soll, wenn der topf ausgegossen ist, in der mitte seiner verwandten stehend, den kühen gras darreichen, und wenn er zuerst von diesen geehrt ist, so sollen auch die verwandten ihn ehren 1).

1)Mn.11, 196.

301. Wer ein offenkundiges verbrechen begangen hat, der soll die von der versammlung 1) festggesetzte busse 1)Mn.12, vollziehen. Wessen verbrechen aber nicht bekannt ist, der soll eine heimliche busse vollziehen<sup>2</sup>).

2)Mn.11, 247.

- 302. Ein Brähmańa-tödter 1) wird gereinigt, wenn er 1)Mn.11, drei tage fastet, das gebet Aghamarshańa<sup>2</sup>) im wasser leise <sup>2)Mn,11</sup>, hersagt, und eine milchende kuh giebt.
- 303. Oder nachdem er einen tag von der luft gelebt, im wasser stehend, soll er mit den sprüchen: "den haaren Svåhå" u. s. w. vierzig opfer von geschmolzener butter opfern.

- <sup>1)Mn.11</sup>, 304. Wer geistige getränke getrunken <sup>1</sup>), wird rein, wenn er drei tage fastet, und die butter unter den versen <sup>2)Mn.11</sup>, des Küshmända opfert; wer gold gestohlen <sup>2</sup>) aber, wenn er im wasser stehend die hymne des Rudra hersagt.
- 12Mn.11, 305. Wer das ehebett des Guru besleckt hat 1), wird rein, wenn er die hymne: "Der tausendköpfige" hersagt. Jeder von diesen muss, am ende dieser handlung, eine milchreiche kuh geben.
  - 306. Hundertmal soll man den athem anhalten zur entfernung aller sünde, welche aus kleineren verbrechen entsteht, und solcher, welche nicht besonders erwähnt worden ist.
- 307. Der Brâhmana, welcher samen, koth oder urin genossen hat 1), soll reines Soma-wasser trinken, welches er mit der silbe Om geweihet hat.
  - 308. Was in der nacht oder am tage aus unwissenheit gethan ist, das alles wird vertilgt durch vollziehung der dreimaligen andacht.
- 309. Das hersagen des Śukriya, des Arańyaka und be
  120mn.11, sonders der Gâyatrî 1), diese nehmen alle sünde weg, und

  so auch die eilf Rudra-hymnen.
  - 310. So oft der zwiegeborene sich befleckt glaubt, soll er ein opfer mit Tila vollziehen und das sprechen der Gâyatrî.
- 311. Wer sich des Veda-lesens befleissigt, geduldig ist und die grossen opfer vollzieht, den berührt hier keine sünde, selbst die nicht, welche durch grosse verbrechen ent<sup>1</sup>245. 
  <sup>1</sup>245. 
  <sup>1</sup>211. 
  <sup>1</sup>225. 
  <sup>1</sup>212. 
  <sup></sup>

- 312. Wer von der luft lebend am tage steht, die nacht im wasser zubringt, nach der sonne sieht und tausendmal die Gâyatrî hersagt, der wird von jeder sünde rein, ausser von der tödtung eines Brâhmańa.
- 313. Keuschheit, mitleiden, geduld, freigebigkeit, wahrheit, ehrlichkeit, sanftmuth, nicht stehlen, freundlichkeit und bändigung werden als die beständigen pflichten der selbstbeherrschung <sup>1</sup>) genannt.

1) Mn 4, 204.

- 314. Baden, stillschweigen, fasten, opfern, lesen, bezähmung des geschlechtstriebes sind die gelegentlichen pflichten der selbstbeherrschung 1); gehorsam gegen den 1) Mn. 4, Guru, reinheit, nicht zürnen, nicht flüchtig sein.
- 315. Wer die Sântapana-busse vollziehen will, der soll, nachdem er urin und koth einer kuh, milch, geronnene milch, zerlassene butter und Kuśa-wasser genossen, am folgenden tage fasten ').

1)Mn.11, 212.

- 316. Wenn man jeden einzelnen dieser sechs gegenstände des Sântapana einen tag geniesst, und am siebenten tage fastet, so wird diese busse Mahâsântapana genannt.
- 317. Wenn man das wasser von blättern des Palâśa, Udumbara, Nelumbium, Vilva, uud von Kuśa-gras jedes einzeln einen tag trinkt, so heisst dies die blätterbusse (Parńa-krichra).
- 318. Wenn man heisse milch, heisse geschmolzene butter und heisses wasser jedes einen tag trinkt und einen tag fastet, so heisst dies die heisse busse (Taptakrichra)<sup>1</sup>).
- 319. Einmaliges essen bei nacht und zwar unerbetenes, und einmaliges fasten wird viertelbusse (Pådakrichra) genannt.

- 320. Dieselbe irgend wie dreimal wiederholt wird Pra<sup>1)Mn.11</sup>, japatya genannt <sup>1</sup>). Eben dieselbe heisst Atikrichra<sup>2</sup>), wenn
  <sup>2)Mn.11</sup>, man nur eine handvoll speise geniesst.
- 321. Krichrâtikrichra heisst die busse, wenn man ein und zwanzig tage von wasser lebt. Zwölf tage fasten wird 1215 115 115 Parâka genannt 1).
  - 322. Oelkuchen, schaum von gekochtem reiss, buttermilch, wasser und gemahlenen reiss, jedes an einem tage zu essen und einen tag fasten, diese busse wird die schöne. (saumya) genannt.
    - 323. Jede einzelne dieser speisen drei tage zu wiederholen der reihe nach, diese busse von fünfzehn tagen heisst Tulâpurusha.
- 324. Nach der zahl des tages des mondes in der weissen hälfte sollman kuchen von der grösse eines pfaueneies essen, und in der schwarzen hälfte sie täglich um einen kuchen ver
  124. Nach der zahl des tages des mondes in der weissen, und in der schwarzen hälfte sie täglich um einen kuchen ver
  124. Nach der zahl des tages des mondes in der weissen, und in der schwarzen hälfte sie täglich um einen kuchen ver
  125. Nach der zahl des tages des mondes in der weissen, und in der schwarzen hälfte sie täglich um einen kuchen ver
  126. Nach der zahl des tages des mondes in der weissen hälfte soll man kuchen von der grösse eines pfaueneies essen, und in der schwarzen hälfte sie täglich um einen kuchen ver
  126. Nach der zahl des tages des mondes in der weissen hälfte soll man kuchen von der grösse eines pfaueneies essen, und in der schwarzen hälfte sie täglich um einen kuchen ver
  126. Nach der zahl des schwarzen hälfte sie täglich um einen kuchen ver
  126. Nach der zahl des schwarzen hälfte sie täglich um einen kuchen ver
  126. Nach der zahl des schwarzen hälfte sie täglich um einen kuchen ver
  126. Nach der zahl des schwarzen hälfte sie täglich um einen kuchen ver
  127. Nach der zahl des schwarzen hälfte sie täglich um einen kuchen ver
  127. Nach der zahl des schwarzen hälfte sie täglich um einen kuchen ver
  127. Nach der zahl des schwarzen hälfte sie täglich um einen kuchen ver
  127. Nach der zahl des schwarzen hälfte sie täglich um einen kuchen ver
  127. Nach der zahl des schwarzen hälfte sie täglich um einen kuchen ver
  127. Nach der zahl des schwarzen hälfte sie täglich um einen kuchen ver
  127. Nach der zahl des schwarzen hälfte sie täglich um einen kuchen ver
  127. Nach der zahl des schwarzen hälfte sie täglich um einen kuchen ver
  127. Nach des schwarzen hälfte sie täglich um einen kuchen ver
  127. Nach des schwarzen hälfte sc
- 325. Zweihundert und vierzig kuchen soll auf irgend eine weise in einem monate verzehren, wer ein anderes 1200 null. 11, Cândrâyana vollziehen will 1).
  - 326. Man kann auch ein Candrayana vollziehen, indem man dreimal täglich badet, die reinigenden sprüche leise hersagt und die kuchen durch die Gayatri weihet.
- 327. Auch bei sünden, welche nicht besonders erwähnt sind, erlangt man reinigung durch das Cândrâyaña; wer dieses als eine pflichtmässige handlung vollzieht, der gelangt 1200.

  130 in den himmel des Candra 1).
  - 328. Wer eine busse vollzieht aus begierde nach glück, der erlangt grosses glück, wie derjenige die frucht grosser opfer erlangt, welcher dieselben aufmerksam vollzieht.

- 329. Als die Rishis diese rechte aus Yajnavalkya's munde vernommen, sprachen sie zu dem mit hohem geiste und unermesslichem glanze begabten fürsten der Yogins folgendes:
- 330. Diejenigen, welche unermüdlich dieses gesetzbuch bewahren, werden in dieser welt ruhm erlangen und in den himmel eingehen.
- 331. Wer nach wissenschaft strebt, erlangt wissenschaft; wer reichthum wünscht, reichthum; wer leben wünscht, leben, und wer glück wünscht, grosses glück.
- 332. Wer auch nur drei Ślokas aus diesem gesetzbuche bei einem Śrâddha hersagt, dessen väter erlangen unvergängliche befriedigung: hierüber ist kein zweifel.
- 333. Der Brâhmańa wird ein würdiger mensch, der Kshatriya wird siegreich, der Vaiśya mit korn und reichthum begabt durch die bewahrung dieses buches.
- 334. Wer dieses buch bei jedem mondwechsel zwiegebornen verkündet, dem sei der lohn eines pferdeopfers. Dies wollest du, o herr, gestatten.
- 335. Als Yajnavalkya frohen sinnes diese rede der Munis gehört, sprach er: "so sei es," und ehrte durch verneigung den gott, welcher durch sich selbst das dasein hat.

Druck von Grass, Barth & Comp. in Breslau.

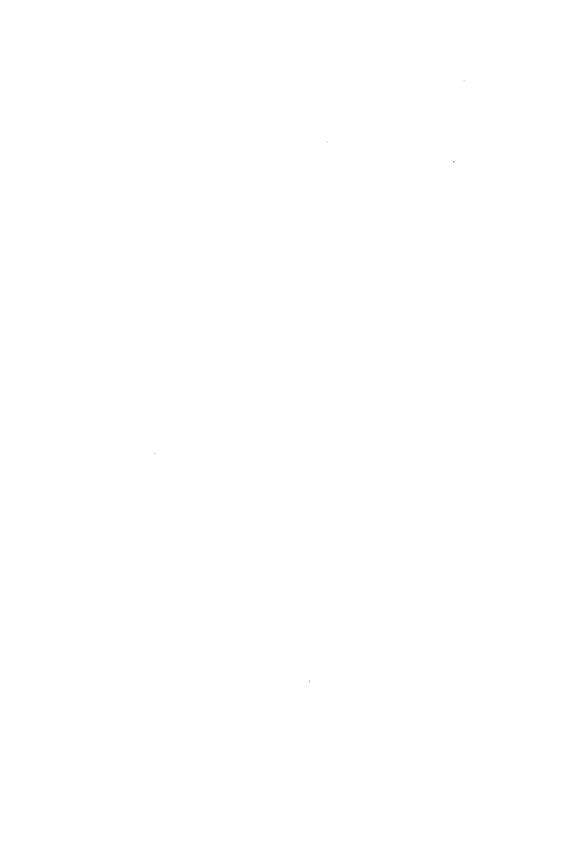













The borrower must return this item on or before the last date stamped below. If another user places a recall for this item, the borrower will be notified of the need for an earlier return.

Non-receipt of overdue notices does **not** exempt the borrower from overdue fines.

Harvard College Widener Library Cambridge, MA 02138 617-495-2413

Please handle with care.
Thank you for helping to preserve library collections at Harvard.

